

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



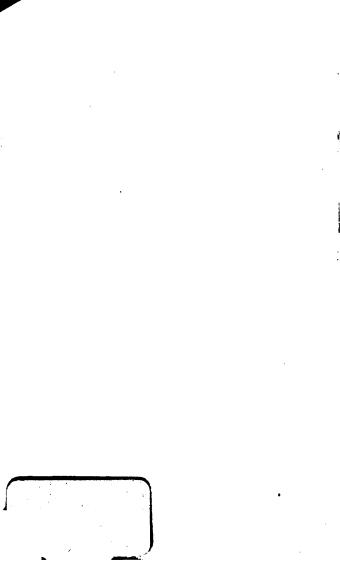

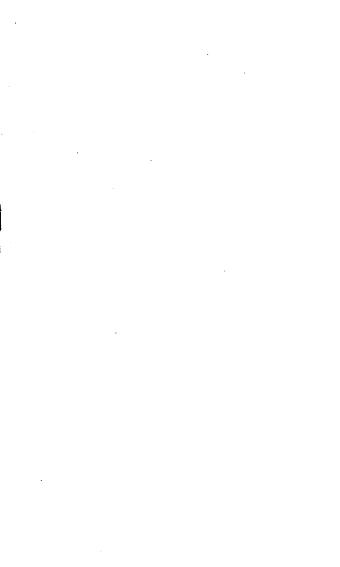

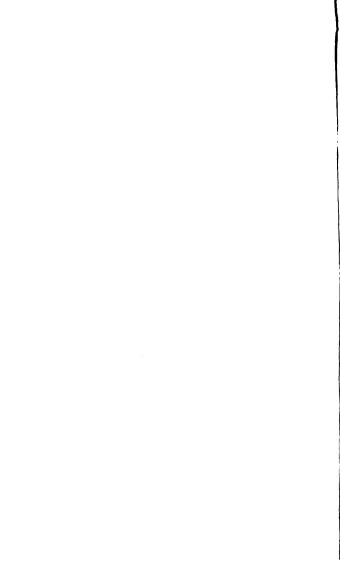

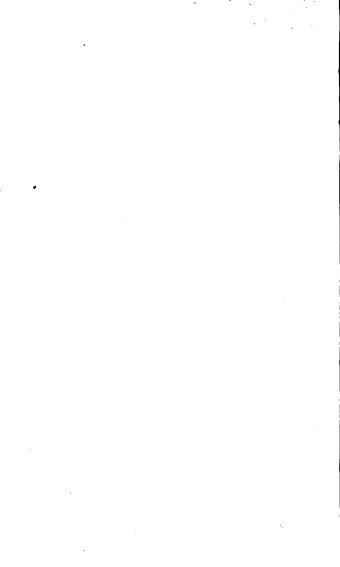

## POÉSIES FRANÇOISES

DES XVº ET XVIº SIÈCLES

MENT WEN MIGTAL

# RECUEIL

POÉSIES FRANÇOISES

DES XVe ET XVIe SIÈCLES

Morales, Facétieuses, Historiques

RÉUNIES ET ANNOTÉES par MM.

88

ANATOLE DE MONTAIGLON
et >

JAMES DE ROTHSCHILD

TOME XII



#### PARIS

PAUL DAFFIS, EDITEUR-PROPRIÉTAIRE
DE LA BIBLIOTHEQUE ELZEVIRIENNE
7, rue Guénégaud

M DCCC LXXVII

39

814





#### L'Advocat des Dames de Paris, touchant les pardons Sainct Trotet, [par Maximien].

I serait trop long de rechercher dans les écrivains satiriques du moyen-âge, auteurs de fabliaux, conteurs ou sermonnaires, tout ce qui a trait à ces soi-disant pèlerinages de femmes; on en a déjà trouvé plus d'une trace dans ce Recueil, et l'une des Joyes de Mariage 1 leur est consacrée. Nous transcrirons seulement ce passage de la traduction faite par Jean Lesèvre du livre de Matheolus (Livre II, vers 963-1038, pp. 90-92, et, pour les variantes, pp. 378-9 de la réimpression à cent trente-six exemplaires donnée par MM. Gay et Tricotel à Bruxelles (1864, in-12 et in-80); ce sera l'introduction naturelle à la pièce de Maximien:

Les femmes quièrent les églises;
Parées de diverses guises,
96; S'en vont monstrant parmi la voye;
Chascune veult bien qu'on la voye,
Mais les reliques n'aiment guères,
Les fiertes et les sainctuaires;
Non font elles les crucifix,
970 Car leurs cueurs n'ont pas en ce fix;
Plus àyment les Clers et les Prestres;

1. Voy. Les Quinze Joyes de Mariage; Paris, Jannet, 1857, in-16, p. 78; cf. p. 17.

P. F. XII

Pour ce les suivent en leurs estres; N'y a nulle qui s'en effroye; Les ribaux y quièrent leur proye;

975 Aulcunes en mettent souvines 1; Ce ne sont pas œuvres divines. Qui dedans l'église vendroit Un cheval, il se méfferoit, Mais assez plus est à deffendre

980 Que femme ne s'i doie vendre : Elle fait de la Dieu maison Bordel contre droit et raison, Soubz umbre de sacrifier; Pour ce ne s'i doit, hom fier.

985 Lassés femmes qui n'ont vergongne De-faire si orde besongne Qu'elles ne deussent besongner; Le dire fait à ressongner! Les Frères des Religions

990 Venans de plusieurs regions, De l'Ordre blanche, noire et grise, Nostre-Dame en sa grant église, Celles des Champs et Saint-Eustache Et Saint-Victor dedens sa cache,

995 Les Quinze-Vingts et Saint-Anthoyne, Les pardons du cardinal Moyne, Saint-Bernart et Saint-Honnoré, Le chevalier au frain doré, Au sépulcre de la grant rue <sup>2</sup>,

1000 Et Saint-Marry au col de grue, Et Saint-Bon de bonne fortune, Et Saint-Loup et Saincte-Opportune, Saint-Christofle, Saincte-Maryne, Saint-Pol et Saincte-Katherine,

1005 Saint-Supplis<sup>3</sup>, Saincte-Geneviefve, Saint-Gervais et Sainct-Jehan-en-Grève, Saint-Jacques de la Boucherie, Saint-Bloy-de-Savaterie, Saint-Denis au pied de Montmartre

1010 Et ou prieuré de la Chartre,

1. Du latin supinus.

2. C'était sans doute la statue d'un chevalier de Jérusalem qui ornait l'église du Temple, ou du Saint-Sépulcre.

3. Saint-Sulpice.

Saint-Germain des Prés et d'Aucerre, Saint-Laurens qui les dens desserre, Saint-Martin et Saint-Nicholas Font à nos dames grans soulas. 1015 Là vont les femmes catholiques,

Souvent visiter les reliques, Souvent visiter les reliques Qui sont en la Saincte Chappelle; Chascune sa commère appelle. Ou autre de son voisinage;

1020 Mieux leur plaist le pélerinage A Saint-Mor ou à Bouloingnette, Et après à la Chappellette, Et aulcunes fois au Lendit, Qui est en juing, si com l'en dit.

1025 Là sont les placés designées
Et les journées assignées,
Et puis vient là qui les suppose;
Le surplus gist dedans la glose,
Ce scet-on par expérience.

1030 S'on l'osoit dire en audience Le clergié le tesmoigneroit, Et leurs œuvres enseigneroit. Elles faingnent nouveaulx miracles En monstiers et en habitacles,

1035 Combien que des pardons ne-curent; Mais nouvelles voies procurent En obéissant à Venus; Plusieurs maulx en sont advenus.

Dans la Farce du Vendeur de livres du manuscrit La Vallière, le Colporteur s'exprime ainsi :

> J'ay le Voyage des femelles Qui s'en vont à Bonnes-Nouvelles Feignant d'humblement prier Dieu; Lors se retirent audit lieu Où l'on vuide flacons, bouteilles En faisant choses nompareilles Desquelles Dindo rien ne sçait.

l'ajouterai encore un curieux passage, bien parisien et bien bourgeois, d'une lettre écrite le 15 juin 1659 par Guy Patin à son ami Antoine Falconet, le médecin de Lyon (édition La Haye, 1707, t. I, p. 383):

« Votre fils est allé diner chez Carolus, où se doivent rendre ma femme, ma bru et mes deux belles-sœurs qui sont allées gagner les pardons à un certain petit Saint dont je ne sais pas seulement le nom. Mais ce ne sont pas toujours les pardons qui font aller les femmes, c'est l'envie de trotter. C'est pourquoi l'on dit ici plaisamment que saint Trottet, saint Caquet et saint Babil sont les plus grands patrons de ce sexe dévot. »

L'édition donne : S. Troter et S. Caquea; la correction est bien facile, et il en faut faire de semblables par centaines dans les lettres de Guy Patin, mais on ne s'étonnera pas que l'erreur subsiste toujours dans l'édition de M. Reveillé-Parisse (t. III, p. 153), qui n'a rien fait pour éclaircir le texte de son auteur et ne s'est même pas aperçu des endroits

où il était corrompu.

Voici la description des deux seules éditions du poème de Maximien qui nous soient connues :

A. Laduocat des // dames de Paris. Touchāt les // pardons sainct Trotet. S. I. n. d. [Paris, vers 1500], pet. in-8 goth. de 12 ff. de 32 lignes à la page pleine, sign. A par 8, B par 4.

Au titre, un bois représentant une chasse que cinq femmes viennent vénérer. Deux de ces femmes, à gauche, tiennent un cierge à la main; une troisième, devant la chasse, a les bras étendus, dans l'attitude de la prière; une quatrième, à droite, porte la main à son front pour faire le signe de la croix. Dans le coin supérieur de gauche, un ange les ailes éployées. Au-dessous de ce bois, cette inscription: Les fêmes de paris allat en pelerinaige.

Bibl. nat., Y 4402. A Rés., exemplaire vendu 9 livres chez La Vallière (t. II, nº 2944 du Catal.).

Cette édition a été reproduite à Chartres, chez Garnier fils, en 1832, par les soins de M. Gratet-Duplessis, à 30 exemplaires in-16. B. Laduocat des // dames de Pa- // ris. Touchant le Pardon // saint trotet. — Finis. S. l. n. d. [Paris, vers 1500], pet. in-8 goth. de 16 ff. de 26 lignes à la page pleine, sign. A-B.

Au titre, le bois de l'homme qui tient la main appuyée sur la garde de son épée et qui parle à un

clerc.

Bibl. nat., Y<sup>2</sup> 1299 B (art. 2), Rés., dans un recueil où se trouvent les pièces suivantes : Le Purgatoire des mauvais Marys (en prose), Le grant Blason des faulses Amours, Le Contreblason de faulces Amours, Le grant Testament maistre Françoys Villon, et le petit. Cet exemplaire n'a que 15 ff.; il doit y manquer

un f. blanc pour compléter le cahier B.

La Croix du Maine attribue à tort l'Advocat des Dames de Paris à Guillaume Coquillard. La Monnoye, dans une note ajoutée à l'édition de Rigoley de Juvigny (t. I, p. 322), indique avec beaucoup de sagacité la cause de cette confusion. Il ne saurait exister aucun doute sur l'auteur de l'Advocat des Dames. l'acrostiche final donnant le nom de Maximien. De plus, la pièce est signée de la devise ordinaire de cet auteur : De bien en mieulx, devise qui se lit à la fin du Debat des Dames de Paris et de Rouen touchant l'entrée du Roy (voy. ci-après) et des Regretz de Ludovic, autrement appelé le More. La même devise se trouve aussi en tête d'une édition du Debat de l'Homme et de l'Argent (t. VII, p. 303 de ce Recueil), mais nous savons que cette dernière pièce est de Claude Platin et que Maximien n'en a été tout au plus que l'éditeur 1. On verra plus loin (p. 32) que l'Advocat des Dames a du être composé entré 1485 et 14912.

<sup>1.</sup> Un poëme de Maximien que l'on a lu dans ce Recueil, l'Arrest du Roy des Romains (t. VI, p. 120), ne porte pas sa devise. 2. Nous ne savons rien de la vie de Maximien, mais ce

## L'Advocat des Dames de Paris, touchant les pardons sainct Trotet.

Prologue de l'Acteur.

A ffin qu'après aucuns faulx detracteurs, D'envie attains, de mal perscrutateurs, En corrodant le traictié subsequent, Qui n'est construit en langaige éloquent, Mais grossement en stille tout 1 rural, Ne le veullent sur le sens litteral Interpréter en forme satyricque Et me imposer que trop je prévaricque Contre l'onneur des dames, je proteste Que je ne veulx laisser prendre le texte A la rigueur. Car pourtant, se j'exprime<sup>2</sup> Leur 3 noble train, en rien ne les depprime; C'est seullement en forme de narré. Et pour monstrer qu'elles n'ont point erré D'avoir tousjours eu le cueur delicat, Et neantmoins + que ne soye advocat, Veu qu'en leur nom je plaide et advocasse, Quant je conclus par raisons d'efficace Ou'elles ne vont en ce printemps icy

poète paraît avoir eu de son temps une certaine réputation. L'auteur anonyme du Contreblason de faulces Amours, qui écrivait en 1512, cite Maximien, à côté de Jehan de Meung, de Jehan Molinet et de Jehan le Maire, parmi les écrivains qu'il prend pour modèles.

ıς

1. Tout manque dans B. - 2. B: je exprime. - 3. B: Le.

- 4. A: neautmoins.

A sainct Bezet <sup>1</sup>, n'à sainct Trotet aussi, Mais pour gaigner les pardons en sustance, Et attendu qu'en ce cas en instance, D'elles je deis <sup>2</sup> du bien et loz par dragmes, Nommer me puis simple advocat des dames.

De bien en mieulx.

#### L'ACTEUR.

📆 es jours passez, comme ung bon catholicque,

En proposant laisser la voye oblicque
Et m'amender sur la fin du Karesme,
J'estoye allé au sermon autenticque
D'un grant prescheur, lectré 3 scientificque,
Qui disoit d'or et babilloit de mesme;
Mais, quant ce vint qu'il fust entré à mesme 4,

Mais, quant ce vint qu'il fust entré à mesme 4 De chascun deist des vices ung grant tas 5; Car il avoit tout exprès prins son tesme Pour esplucher l'erreur de tous estatz.

Ainsi que font quasi tous sermonneurs, Il parla bien de l'estat <sup>6</sup> des Seigneurs Qui aujourd'huy mènent <sup>7</sup> ung train royal,

35

1. B: Beset. On lit dans le Sermón joyeux des Quatre Vens du manuscrit La Vallière (p. 18 de l'éd. Techener) que certains hommes aiment « le vent de chemise »,

> C'est quant il leur souffle au visage En faisant le pélerinage Et le voyage Sainct Bezet.

2. B: dis. — 3. Lectré manque dans B. — 4. Ce vers manque dans B. — 5. B: a grant tas. — 6. B: des estatz. — 7. B: mainent.

Et par dessus ont belles béatilles
Couvertes d'or et de perles subtilles;
C'est ung trésor qu'elles sont bien tiffées 5
Et oultre plus font si bien des fafées Par doulx maintien et regars basilicques
Qu'on ne sçauroit mieulx paindre droictes fées 5,
A contempler leurs faces angelicques.

Quant aux Dames, pour leur brague descripre, 95 Leurs chapperons sont fais comme de cire Et bien souvent valent bien les attours , Car ilz seroient assez fins pour escripre, Si bien taillez qu'il n'y a que redire, Justes, petiz, ne trop grans, ne trop courtz, 100 Et puis en lieu qu'il ne sont de velours, C'est leur façon d'en porter les poignetz Et gourgias comme celles de Tours, Pour donner lustre à leurs sades grongnetz.

Si leurs maris font d'escuz grant amas
C'est pour porter 10 la robbe de damas
A grans poignetz 11, sur les dois bien serrez 12,
S'il est esté, avoir coctes 13 à tas
De fin satin, au moins de taphetas 14
A culz bardez et à grans plis barrez,

1. A, B: ont les belles. — 2. B: pierres. — 3. On dit encore attifer. — 4. B: saffèes. Cotgrave ne cite que le mot fafelus, faffelu, auquel il donne le sens de gonflé; le mot fafè paraît avoir la même signification. — 5. A, B: faces.

6. B: volent. — 7. Sur la différence entre l'atour et le chaperon; voy. J. Quicherat, Histoire du Costume, pp. 242, 244 et 309. — 8. B: qu'i. — 9. A: leurs. — 10. B: portec. — 11. B: poings. — 12. A: ferrez. — 13. B: cottes. — 14. B: tafilas.

65

70

75

80

Car, comme on voit, de gorres anciennes, Compte ne font, n'aussi de vieilles bagues, Mais sont ennuyt grandes practiciennes Pour inventer mille petites bragues.

Et qu'il soit vray, il n'est aujourd'huy celle Dedans Paris, soit Dame ou Damoiselle, Qui n'ayt desir trancher de la bragarde Et de porter quelque brague nouvelle, A celle fin que d'elle soit nouvelle Et qu'en passant ung chascun la regarde, Et quant l'une a quelque gorre gailliarde Dont on n'ayt veu autre qu'elle acoustrée, Le cueur luy frit, tant lui ennuye et tarde Qu'elle ne l'ait à ung chascun montrée.

Or, pour parler de leurs habillemens,
Avoir leur fault riches acoustremens,
Quant elles sont femmes de gros rabbis,
Porter joyaulx de fort grans coustemens,
Chesnes, colliers, tables de dyamans 4,
Perles, saphirs, turquoises et rubis,
Et, qui plus est, avoir nouveaux habitz
De jour en jour pour mieux faire des Dames.
Pour povres gueux c'est arière pain bis,
Car tel sucre ne se vend pas par dragmes 2.

Damoiselles, pour estre plus gentilles 85 Pourtent ennuyt de si justes coquilles 3, Qu'il semble advis qu'elles soient descoiffées,

1. B: balais et dyamans. — 2. Le sucre, qui était d'abord très-rare, et qui était surtout employé comme médicament, s'est vendu chez les apothicaires avant de se vendre chez les épiciers. — 3. Des coiffes justes.

Et par dessus ont belles 'béatilles Couvertes d'or et de perles 2 subtilles; C'est ung trésor qu'elles sont bien tiffées 3 9 Et oultre plus font si bien des fafées 4 Par doulx maintien et regars basilicques Qu'on ne sçauroit mieulx paindre droictes fées 5, A contempler leurs faces angelicques.

Quant aux Dames, pour leur brague descripre, 95 Leurs chapperons sont fais comme de cire Et bien souvent valent 6 bien les attours 7, Car ilz seroient assez fins pour escripre, Si bien taillez qu'il n'y a que redire, Justes, petiz, ne trop grans, ne trop courtz, 100 Et puis en lieu qu'il 8 ne sont de velours, C'est leur 9 façon d'en porter les poignetz Et gourgias comme celles de Tours, Pour donner lustre à leurs sades grongnetz.

Si leurs maris font d'escuz grant amas
C'est pour porter 40 la robbe de damas
A grans poignetz 44, sur les dois bien serrez42,
S'il est esté, avoir coctes 43 à tas
De fin satin, au moins de taphetas 44
A culz bardez et à grans plis barrez,

<sup>1.</sup> A, B: ont les belles. — 2. B: pierres. — 3. On dit encore attifer. — 4. B: saffées. Cotgrave ne cite que le mot fafelus, faffelu, auquel il donne le sens de gonflé; le mot fafé paraît avoir la même signification. — 5. A, B: faces.

<sup>6.</sup> B: volent. — 7. Sur la différence entre l'atour et le chaperon; voy. J. Quicherat, Histoire du Costume, pp. 243, 244 et 309. — 8. B: qu'i. — 9. A: leurs. — 10. B: portec. — 11. B: poings. — 12. A: ferrez. — B: cottes. — 14. B: tafilas.

Pareillement les gorgias carrez, Affin d'avoir les poitrines plus blanches Et puis tenir les tétins plus serrez<sup>4</sup>, Qui font à mains trembler les fièvres blanches.

Et qui plus est, pour orner 2 la poictrine,
Il est requis que le mary 3 leur fine
D'un affiquet, et au col d'un carcan,
Et, pour monstrer la façon féminine
Du petit corps, la chesne d'or bien fine,
Qui est signe que ce n'est pas boucan,
Patenostres atachez au ruban
A cigneaulx 4 d'or, de corail ou dourées,
Patins luysans comme plume de pan
Et dessus tout 5 les chausses bien tirées.'

#### L'ACTEUR.

Pour ma consequence inferer,
Jamais tel prescheur je ne veis;
Car possible n'est referer
Ses petitz propos et devis,
Et en effect sembloit advis
Que ce fust ung droict herault d'armes
Pour les dames; car vis à vis,
Combien qu'elles soyent envis,
Il leur blasonna bien leurs armes.

Par ses raisons il vouloit maintenir
Que noz dames veullent ennuyt tenir
-Si grant estat confit en bragueries
Que les maris ne le peuent soustenir,

<sup>1.</sup> Ce vers manque dans B. — 2. B: ornez. — 3. B: leurs maris. — 4. B: signaulx. — 5. B: toutes.

Et par dessus ont belles 'béatilles Couvertes d'or et de perles 2 subtilles; C'est ung trésor qu'elles sont bien tiffées 3 90 Et oultre plus font si bien des fafées 4 Par doulx maintien et regars basilicques Qu'on ne sçauroit mieulx paindre droictes fées 5, A contempler leurs faces angelicques.

Quant aux Dames, pour leur brague descripre, 95 Leurs chapperons sont fais comme de cire Et bien souvent valent bien les attours , Car ilz seroient assez fins pour escripre, Si bien taillez qu'il n'y a que redire, Justes, petiz, ne trop grans, ne trop courtz, 100 Et puis en lieu qu'il ne sont de velours, C'est leur façon d'en porter les poignetz Et gourgias comme celles de Tours, Pour donner lustre à leurs sades grongnetz.

Si leurs maris font d'escuz grant amas
C'est pour porter 10 la robbe de damas
A grans poignetz 11, sur les dois bien serrez 12,
S'il est esté, avoir coctes 13 à tas
De fin satin, au moins de taphetas 14
A culz bardez et à grans plis barrez,

<sup>1.</sup> A, B: ont les belles. — 2. B: pierres. — 3. On dit encore attifer. — 4. B: saffées. Cotgrave ne cite que le mot fafelus, faffelu, auquel il donne le sens de gonllé; le mot fafé paraît avoir la même signification. — 5. A, B: faces.

<sup>6.</sup> B: volent. — 7. Sur la différence entre l'atour et le chaperon; voy. J. Quicherat, Histoire du Costume, pp. 242, 244 et 309. — 8. B: qu'i. — 9. A: leurs. — 10. B: portec. — 11. B: poings. — 12. A: ferrez. — 13. B: cottes. — 14. B: tafilas.

Pareillement les gorgias carrez, Affin d'avoir les poitrines plus blanches Et puis tenir les tétins plus serrez<sup>4</sup>, Qui font à mains trembler les fièvres blanches.

Et qui plus est, pour orner 2 la poictrine,
Il est requis que le mary 3 leur fine
D'un affiquet, et au col d'un carcan,
Et, pour monstrer la façon féminine
Du petit corps, la chesne d'or bien fine,
Qui est signe que ce n'est pas boucan,
Patenostres atachez au ruban
A cigneaulx 4 d'or, de corail ou dourées,
Patins luysans comme plume de pan
Et dessus tout 5 les chausses bien tirées.

#### L'ACTEUR.

Pour ma consequence inferer,

Jamais tel prescheur je ne veis;
Car possible n'est referer
Ses petitz propos et devis,
Et en effect sembloit advis
Que ce fust ung droict herault d'armes
Pour les dames; car vis à vis,
Combien qu'elles soyent envis,
Il leur blasonna bien leurs armes.

Par ses raisons il vouloit maintenir
Que noz dames veullent ennuyt tenir
- Si grant estat confit en bragueries
Que les maris ne le peuent soustenir,

1. Ce vers manque dans B. — 2. B: ornez. — 3. B: leurs maris. — 4. B: signaulx. — 5. B: toutes.

Et par dessus ont belles ' béatilles Couvertes d'or et de perles 2 subtilles; C'est ung trésor qu'elles sont bien tiffées 3 Et oultre plus font si bien des fafées 4 Par doulx maintien et regars basilicques Qu'on ne sçauroit mieulx paindre droictes fées 5, A contempler leurs faces angelicques.

Quant aux Dames, pour leur brague descripre, 95 Leurs chapperons sont fais comme de cire Et bien souvent valent 6 bien les attours 7, Car ilz seroient assez fins pour escripre, Si bien taillez qu'il n'y a que redire, Justes, petiz, ne trop grans, ne trop courtz, 100 Et puis en lieu qu'il 8 ne sont de velours, C'est leur 9 façon d'en porter les poignetz Et gourgias comme celles de Tours, Pour donner lustre à leurs sades grongnetz.

Si leurs maris font d'escuz grant amas
C'est pour porter 10 la robbe de damas
A grans poignetz 11, sur les dois bien serrez 12,
S'il est esté, avoir coctes 13 à tas
De fin satin, au moins de taphetas 14
A culz bardez et à grans plis barrez,

<sup>1.</sup> A, B: ont les belles. — 2. B: pierres. — 3. On dit encore attifer. — 4. B: saffées. Cotgrave ne cite que le mot fafelus, faffelu, auquel il donne le sens de gonflé; le mot fafé paraît avoir la même signification. — 5. A, B: faces.

<sup>6.</sup> B: volent. — 7. Sur la différence entre l'atour et le chaperon; voy. J. Quicherat, Histoire du Costume, pp. 242, 244 et 309. — 8. B: qu'i. — 9. A: leurs. — 10. B: portec. — 11. B: poings. — 12. A: ferrez. — 13. B: cottes. — 14. B: tafilas.

Pareillement les gorgias carrez, Affin d'avoir les poitrines plus blanches Et puis tenir les tétins plus serrez<sup>4</sup>, Qui font à mains trembler les fièvres blanches.

Et qui plus est, pour orner 2 la poictrine,
Il est requis que le mary 3 leur fine
D'un affiquet, et au col d'un carcan,
Et, pour monstrer la façon féminine
Du petit corps, la chesne d'or bien fine,
Qui est signe que ce n'est pas boucan,
Patenostres atachez au ruban
A cigneaulx 4 d'or, de corail ou dourées,
Patins luysans comme plume de pan
Et dessus tout 5 les chausses bien tirées.

#### L'ACTEUR.

Pour ma consequence inferer,
Jamais tel prescheur je ne veis;
Car possible n'est referer
Ses petitz propos et devis,
Et en effect sembloit advis
Que ce fust ung droict herault d'armes
Pour les dames; car vis à vis,
Combien qu'elles soyent envis,
Il leur blasonna bien leurs armes.

Par ses raisons il vouloit maintenir
Que noz dames veullent ennuyt tenir
-Si grant estat confit en bragueries
Que les maris ne le peuent soustenir,

<sup>1.</sup> Ce vers manque dans B. - 2. B: ornez. - 3. B: leurs maris. - 4. B: signaulx. - 5. B: toutes.

Plusieurs mignons, se donnans du bon temps,
Grans gaudisseurs et gasteurs de pavé,
De l'escouter ne furent pas contens,
Combien que lors se monstrèrent constans,
Veu que chascun se y trouva bien lavé;
Mais tout soudain, le sermon achevé 1,
S'assemblèrent en congregacion 2
Pour en faire leur consultacion.

Quant on les veist ensemble s'acouster,
Tout plain de gens les vindrent escouter,
Hommes, garsons et d'autres à revendre,
Dont je feuz l'ung pour à la roue bouter,
Et m'efforçay d'en dire et raconter
Des plus avant pour les dames deffendre;
Aussi plusieurs leur tenoient à esclandre
Ce que dit est, sinon aucuns maris
Qui en leurs cueurs n'en estoient pas marris.

Quelc'un entre eux, frappé de mauvais vent, 260 En deist pis lors que n'avoit fait devant Ce sermonneur, pour leur loz effacer, Dont fort marry, pour ung zelle fervent, Le parler pris et me mis en avant, Car je ne peuz laisser ce point passer, 265 Mais pour elles voulu advocasser, Combien que pas je ne soye advocat, Comme j'ay mis ci après par esbat.

#### La Deffense des Dames.

## Affin de deffendre et purger

1. B place ce vers avant le précédent. - 2. B : cogitation,

| DA | M | RS | DE | P | A R | IS. |
|----|---|----|----|---|-----|-----|
|    |   |    |    |   |     |     |

17 270

De ce qu'avoit voulu forger, Pour sur elles se desgorger, Ce prescheur en maintes sornettes, Veu qu'elles sont si sadinectes, Si frisques, si sades, si belles, Il a mal fait de parler d'elles.

Noz ieunes dames et trongnettes

275

Deux grans faitz leur veult assus mettre, L'ung qu'elles sont trop bien en point, Dont leurs maris ont belle lettre, L'autre qu'on ne leur deust permectre D'aller troter que bien à point. . Mais, pour répondre au premier point, Et aux argumens dessusditz, Voilà les raisons que je deis.

280

### L'Excuse de leur estat.

Sur toutes dames triumphantes, Celles de Paris ont le bruyt D'estre en leur parler elegantes, Doulces, humbles, non arrogantes, Aymans tout esbat et desduit, Par quoy appert, tout bien desduit, Qu'il leur est, sans riens desroguer, Permis de pomper et braguer. 285

290

De leur nature elles sont mixtes, Usant de devis familiers Et en mondanitez confictes; Igitur, par raisons licites<sup>2</sup>, Porter peuent joyaulx singuliers,

295

1. B : auroit. - 2. B : licfites.

P.F. XII

2

Comme chesnes, carcans, colliers, Car, tant plus sont mieulx acoustrees, Plus tost ont partout leurs entrees,

300

Et s'aucunes fines ouvrières.

A braguer prennent leurs esbas,
Soient femmes, filles, chamberières,
Et que affin d'estre plus gorières,
Force leur est prester le bas,
Esmouvoir n'en fault nulz débatz
Ne tant de procès ou contemps;
Car cela 4 ce n'est que bon temps.

305

#### L'ACTEUR.

Or, pour respondre au second 2 fait,
Par lequel il disoit de fait
Que femmes ne font que bezer,
Et qu'après Pasques en effect
Chacune d'elles si ne fait
Qn'aller plus beaulz nez visiter,
C'est mal fait les vesperiser,
Je le deiz 3, quiconquez s'en fume,
Car point ne sont à despriser,
Actendu que c'est la coustume.

310

315

S'elles vont en pelerinage Par les foiriers ou en voyage A plusieurs belles Nostre-Dames 4, Cela leur vient de bon courage, Et est mal fait et grant oultrage De leur improperer telz blasmes,

320

<sup>1.</sup> B: Car tout cela n'est. — 2. B: au premier. — 3. B: des. — 4. B: nobles dames.

| Dames de Paris.                                                                                                                                                                                    | 19    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Actendu que les bonnes dames,<br>En y faisant du bien par dons,<br>N'y vont que pour saulver leurs âmes<br>Et pour y gaigner les pardons.                                                          | 325   |
| Et pour monstrer évidemment Qu'elles y vont dévotement, Sans penser à chose villaine, Elles ne sont pas seullement Deux ou trois, mais communement Tousjours une grant triolaine;                  | 330   |
| Vous en verriés <sup>4</sup> une quinzaine<br>En ung tas ensemble y aller,<br>Dont plusieurs ont la gorge plaine<br>De pouldre <sup>2</sup> qu'elles font voler.                                   | 335   |
| Et, qui plus est, on congnoist bien<br>Que les pardons ne vauldroient <sup>3</sup> rien<br>S'elles n'en faisoient leur devoir;<br>Car il y va de gens de bien,<br>Et d'aultres je ne sçay combien, | 340   |
| Qui n'y vont sinon pour les veoir,<br>Esperant d'y appercevoir<br>Laquelle est plus frisque et gentille.<br>Qui se s'en d' daigneroit mouvoir<br>Autrement, n'en partir la ville.                  | 345   |
| Après qu'elles ont par long temps<br>Jeusné Karesme et Quatre-Temps,<br>Tant des dens que de sainct Fendu,<br>Quant ce vient au joly printemps,                                                    | . 350 |

<sup>1.</sup> B: verrés. — 2. B: pouldres. — 3. B: vauldront. — 4. B: se.

De prendre ung petit de bon temps
Il ne leur est pas deffendu,
Ne, s'elles trouvoient en temps deu,
En allant d'aguet comme ung loultre 4,
Quelque harnois roide et tendu 2,
De le descendre et passer d'oultre.

Se donc par <sup>3</sup> resolution

Elles vont en procession <sup>4</sup>

Ou en voyages et apportz,

Ce n'est que par devocion <sup>8</sup>,

Quoy qu'en die en detraction <sup>6</sup>

Ce beau prescheur ne ses consors;

Et partant je concluoys lors

Qu'il <sup>7</sup> se desdeist de ce motet,

Que c'est pour monstrer leur gent corps

Que femmes vont à sainct Trotet,

#### L'ACTEUR.

Disans ses motz en substence ou teneur,
Illec survint quelque autre grant coquart,
Qui soustenir voulut ce sermonneur
Et, pour blesser plus des dames l'onneur,
Disoit que pas n'en avoit dit le quart,
Et en effect ce maistre loricart<sup>8</sup>
Deist que ce n'est aux pardons seullement
Où elles vont; mais gecta ce broquart

<sup>1.</sup> Nicot donne au mot loutre le genre masculin; Cotgrave, au contraire, le fait féminin. — 2. B: royde tendu. — 3. B: pour. — 4. Ce vers manque dans B. — 5. B: devoir. — 6. B: Quoy que vueille dire ou non. — 7. B: Qu'i. — 8. Fainéant, propre-à-rien. Le mot est inconnu à Nicot, mais est enregistré par Cotgrave. Cf. t. VI, p. 42.

Qu'elles trotoient partout incessamment.

Et par ee point, pour aller aux bancquetz
Ou autre part, pour faire leurs grans saulx 4,
Aux acouchées, aux nopces, aux caquetz,
Ou autre par, pour faire leurs pacquetz
Et se trouver aux amoureux assaulx,
Il fault avoir chamberièrès 2, chevaulx,
Pages, varletz, c'est le train de Paris,
Et leur fournir habbitz, bagues, joyaulx,
Qui sont grans fraiz pour messieurs les maris.

Et qui plus est, en serchant mille noises, Leur train blasmoit, et vecy sa 3 raison:

« Car, » ce dit-il, « damoiselles, bourgeoises 4, Ou d'aultre estat, vont faire des galloises, 390 Lorsqu'on devroit vacquer en 5 oraison, Et e 6 contra ne vont nulle saison Jouer dehors que les foiriers de Pasques, Car en tout temps couvent en leur maison, » Dont il ment bien, par monseigneur sainct Jacques.

Lors je me prins à toppiquer 7,
Quant ce vint qu'il vouloit picquer
L'honneur 8 des dames de si près
Et, pour à ses ditz repplicquer,
J'allay ma gorge descliquer,
Comme vous orrez cy après
Et luy monstray là tout exprès
Qu'il n'y a, de fait, moys en l'an

<sup>1.</sup> B: les francz saulx. — 2. B: chamberière. — 3. B: la. — 4. B: et bourgoyses. — 5. B: a. — 6. B: au. — 7. A: troppiquer. — 8. B: A honneur.

Qu'elles n'aillent, soit loing ou près, A sainct Mor ou sainct Godegran 4.

405

De leurs voyages chascun moys de l'an2.

Du moys d'Avril.

Primo elles vont en Avril,
Après Pasques, de cueur gentil,
A tous les pardons dessusditz
Non pas comme par son babil
Disoit ce sermoneur subtil,
Et aussi d'aultres estourdiz:
Car devant tous je tiens et deis
Qu'elles y vont, sicut patet,
Affin de gaigner paradis,
Et sans penser à sainct Trotet.

410

415

De May.

Touchant le premier jour de May, Après qu'on a planté le may A nous 3 mignonnes, pied à boule, Dont elles ont le cueur tout gay Et plus frisque que ung papegay, Nulle d'elles ne fait la poulle; Les unes vont jouer au Roulle Et rouller cul par dessus teste; D'autres vont à Yvry à foulle 4, A sainct Frambourg 5 qui est la feste 6.

420

1

e 6. 425

2. L'année commençait alors à Pâques.

3. B: noz. - 4. A: folle. - 5. Franchour.

<sup>1.</sup> Saint Godegran (Godegrandus, Chrodogandus), évêque de Metz, mort le 6 mars 766.

<sup>6.</sup> L'abbé Lebeuf (Hist. du Diocèse de Paris, t. XII, pp. 189 sq.) parle avec détail de Saint-Frambourd, petite

Le premier dimenche ensuyvant,
Comme j'é veu par cy¹ devant,
Les² unes, sans avoir sommeil,
Mectent soudain la plume au vent,
Et vont de couraige fervent
Salluer saint Spire à Corbeil³;
Les autres font leur appareil,
Avant que le moys soit failly,
De visiter en cas pareil
Sainct Saturny à Gentilly⁴.

435

#### De Juing.

Quant ce vient en Jung <sup>8</sup>, somme toute, Aux foiriers <sup>6</sup> de la Penthecouste, Elles vont jouer au Palais, Dix, douze, seize, en une route,

paroisse située près d'ivry. Il raconte qu'en 167; un magistrat de distinction obtint de l'évêque de Senlis des reliques qui furent reçues en grande pompe le 1 mai de l'année suivante, et il ajoute: « c'est encore le jour où se fait le plus grand concours en ce lieu ». On voit par le passage de Maximien que, dès le xvi siècle, il y avait, au mois de mai, un pélerinage à Saint-Frambourg; ce n'était pourtant pas la fête du saint, fête qui se célébrait le 16 août.

1. A, B : icy. -- 2. A : Le.

3. Saint Spire ou saint Exupère, premier évêque de Bayeux, est le patron de Corbeil et l'église qui porte son nom existe encore. La fête de la translation des reliques de ce saint était célébrée le dimanche qui précédait les Rogations par une procession solennelle. Voy. Lebeuf, t. XI, p. 173.

4. Saint Saturnin, premier évêque de Toulouse, est le patron de l'église paroissiale de Gentilly. La foire de te village se tient aujourd'hui encore le second dimanche

de mai.

5. B : Juing. — 6. B : foires.

Pour y acheter, quoy qu'il couste, 440 Des joyaulx qu'ilz ne soient 1 pas laitz, Qui est le prouffit des gens laiz, Mesme de merciers et geoliers; D'autres dames, sans long delais, Vont jouer à Haubervillers 2. 445

Et, la Feste-Dieu subsequente, D'assister, quelque vent qu'il vente, Aux processions sont subjectes; Mais c'est en façon si très gente Qu'à recepvoir reyne ou régente 450 Elles sont assez jolyectes. Puis ce jour femmes et fillectes De bon courage, ce dit-on, Vont l'après disnée 3 aux Billectes 4, Dont chascune ayme le baston. 455

Dès le moys de May dessudit, Pour aller en Jung 5 au Landit, Noz dames pensent s'aprester, A quoy leurs maris, comme on dit,

1. B : qui ne sont.

3. B: disner. - 4. Il a déjà été question des Billettes,

t. II, p. 124 de ce Recueil. - 5. B : Juing.

<sup>2.</sup> En 1452, le cardinal légat, Guillaume d'Estouteville, accorda des indulgences à ceux qui visiteraient l'église paroissiale d'Aubervilliers, le premier mardi de mai, le jour de S. Christophe (25 juillet), le jour de la dédicace (6° ou 8° dimanche après la Pentecôte), le jour de l'Assomption (15 août) ou le jour de la Nativité de la Vierge (8 septembre). Voy. Lebéuf, t. III, p. 278. Cependant c'est au mois de juin que les femmes, au dire de Maximien, visitaient Aubervilliers. Elles y étaient probablement attirées par la ioire qui s'y tient encore le 20 mai, et qui pouvait se prolonger jusqué dans les premiers jours de juin.

| Dames de Paris.                                                                                                                                                                                                                                   | 25  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ne mectent pas grant contredit;<br>Car c'est pour y bien exploicter;<br>Les unes y vont achecter<br>De la toille et serges <sup>1</sup> foison,<br>Les autres, sans le repeter <sup>2</sup> ,<br>Ce qu'il <sup>3</sup> leur fault en leur maison. | 460 |
| •                                                                                                                                                                                                                                                 | 465 |
| Et, combien qu'aucuns mauparlans 4<br>Dient que c'est pour veoir leurs chalans<br>Qu'elles y vont mectre l'enchère,<br>Et que, pour employer six blans,                                                                                           | -   |
| Elles despendent bien deux frans En bancquet et en grosse chère; Car toille y est souvent plus chère Qu'elle n'est à Paris beaucoup; Il ne m'en chault, c'est la manière;                                                                         | 470 |
| On ne va l'an au may que ung coup.                                                                                                                                                                                                                | 475 |
| De Juillet.  En Juillet, à la Magdelaine <sup>8</sup> ,  Elles ne vont à sainct Trotin,  N'à sainct Bezet, qui ne les maine  Sinon à l'église prouchaine  Cy devant la Pomme de Pin;  Ou s'en vont, si <sup>6</sup> fait beau chemin,             | 480 |
| En la Ville l'Evesque <sup>7</sup> esbatre,<br>Et peu après à Sainct-Oyn <sup>8</sup><br>Pour revenir boyre à Montmartre.                                                                                                                         |     |

1. B: sarge. — 2. B: repecer. — 3. B: qui. — 4. B: mal parlans. — 5. Le 22. — 6. B: s'il.

7. L'église de la Ville-l'Évêque, qui dépendait de Saint-Germain-l'Auxerrois, s'élevait auprès de l'église actuelle

8. B: Yon. - Les femmes se rendaient à Saint-Ouen,

de la Madeleine.

#### D' Aoust.

Au moys d'aoust est la sainct Laurens<sup>4</sup>, 485 Ainsi qu'il est assez notoire,
Là où, sans aucuns differens,
Elles se treuvent sur les rans;
Pourtant qu'il y a grosse foire
Plusieurs gens n'y vont que pour boyre,
Mesmement ung tas de mordans<sup>2</sup>;
Mais dames, ainsi qu'on doit croire
N'y vont que pour le mal de dens<sup>3</sup>.

à cause de la foire du Landit qui se fenait au mois de juin dans la plaine entre Saint-Denis, Saint-Ouen, Auber-villiers et La Chapelle. M. Léopold Pannier, dans sa curieuse Histoire de la Noble Maison de Saint-Ouen, 1872, p. 192, promettait une Histoire de la Foire du Landit qui ett été un travail bien important, mais ses espérances et sa jeunesse avaient compté sans la mort.

La fête de Saint-Ouen ne se célèbrait que le 24 août. « Le pèlerinage à cette église, dit Lebeuf (t. III, p. 296), est fort fréquenté contre le mal de surdité. On conserve un doigt du saint évêque qui est enchâssé, et on le fait passer proche les oreilles des personnes sourdes, dont un

grand nombre de pèlerins se sont bien trouvés, »

1. La foire Saint-Laurent se tenait aux abords de l'église actuelle de Saint-Laurent, près de l'hôpital de Saint-Laurent, près de l'hôpital de Saint-Lazare; elle durait du 11 août au 7 septembre. Voy. Sauval, t. 1, p. 662; Piganiol, édit. de 1765, t. 1, p. 158; t. 111, pp. 415 et 443; voy. aussi Paris ridicule et burlesque au dix-septième siècle, nouv. édition, revue et corrigée, par P. L. Jacob (Paris, 1859, in-16), p. 199. 2. De railleurs, de gaudisseurs.

3. Saint Laurent guérissait le mal de dents. François Colletet, dans le Tracas de Paris (éd. P. L. Jacob, 1859,

in-16, p. 193), s'exprime ainsi :

Nous irions jusques à la Foire, l'entends la Foire Saint Laurens, Ce grand sainct qui guérit les dents, Et que tout le peuple reclame, De bon cœur, et du fonds de l'ame,

## De Septembre.

En Septembre, à la Nostre Dame <sup>4</sup>,
Jouer vont en divers endrois,
Tant loing que près, sans parler dame,
Puis saluer de corps et d'âme,
La belle dame Saincte Croix,
Et puis, après deux jours ou troys,
A Vaugerard, à Sainct-Lambert<sup>2</sup>,
500

Contre le mal presque enragé, Dom il se trouve soulagé, Dès qu'il a joint à ses prières Des offrandes et des lumières, Et que dans son temple fameux, Il a fait quelque temps des vœux.

Saint Laurent n'était pas senl à jouir du privilége de guérir les maux de dents; il le partageait avec saint Médard. Le Duchat dans ses notes sur l'Apologie pour Mérodote (t. II, p. 243) cite un passage de Grégoire de Tours, de Gloria Conjess. c. xcv, qui constate, dès le vi° siècle, l'existence de cette croyance populaire. Henri Estienne se contente de dire que saint Médard riait du bout des dents. Ce qui est certain c'est que les anciens ont toujours représenté S. Médard et S. Laurent entr'ouvrant la bouche et montrant les dents. C'est ainsi que l'on doit expliquer le passage de Matheolus cité ci-dessus (p. 3):

Sainct Laurens qui les dens desserre.

1. La Nativité Notre-Dame, le 8 septembre.

2. La paroisse de Vaugírard fui érigée en 1542. L'église était primitivement sous l'invocation de la Sainte Vierge, « mais, dans le siècle suivant, il s'y forma une dévotion à S. Lambert, évêque de Mastrict, apparemment à l'occasion de quelques reliques, car on y en conserve encore. On assure que le concours y fut si grand qu'il y eut dès l'an 1455 une confrérie érigée en son honneur. Il est certain qu'elle existoit au moins l'an 1478, puisque l'on trouve à la bibliothèque du Roi un volume manuscrit, venant de cette confrérie, qui porte cette date. S. Lambert est donc regardé comme le second patron de Vaugirard, et on y accourt le 17 septembre,

Où, comme on dit en ambagoys 1, Qui part de sa place il la perd 2.

Celles, à qui des basses marches Le petit passe temps plaist bien, Sans se monstrer lentes ou lasches<sup>3</sup>, Huit jours après vont à Lusarches, A Sainct-Cosme et Sainct-Damien<sup>4</sup>

sos

jour de sa fête et durant l'octave. » Lebeuf, t. III, p. 166.

1. Dire en ambagoys (ou mieux ambageois), c'est parler par figure. Cf. t. II, p. 79.

2. Allusion au proverbe des écoliers :

C'est aujourd'hui la Saint Lambert; Qui quitte sa place la perd.

La Friquassee crotestillonnee, p. 12, substitue saint Hubert à saint Lambert:

Il est la Saint-Hubert;

Qui sort de sa plache y la pert.

Saint Hubert étant le patron des chasseurs, le proverbe se comprend mieux ainsi. On dit encore:

> Qui va à la chasse Perd sa place.

Il faut complèter ce proverbe par le suivant que M. Le Roux de Lincy n'a pas cité:

C'est aujourd'hui la Saint Lérent; Qu'a perdu sa place la reprend.

3. B: lusches.

4. Lebeuf (t. IV, pp. 315 sqq.) examine longuement l'origine de la tradition par suite de laquelle les habitants de Luzarches crurent qu'ils possédaient dans leur église les reliques de S. Côme et de S. Damien. Cette tradition était si bien établie que, au xiv siècle, les chirurgiens de Paris, dans leur dévotion pour les deux patrons des chirurgiens, réunirent leur confrérie à celle de Luzarches. Dès lors, ils députèrent quatre des leurs dans ce village pour faire la visite des malades qui y accouraient de divers endroits. « Cela, dit Lebeuf, se fait deux fois l'année, sçavoir le jour de S. Côme, 27 septembre, et le jour S. Simon S. Jude. »

Les prier que par leur 1 moven Dieu vueille garder de perilz Et preserver sur toute rien Les dandrilles de leurs maris.

510

### D'Octobre.

En Octobre est la sainct Denis 2, Où elles vont pour leurs esbas 3: Car marchans y a infinis. Durant la foire bien forniz De diverses pennes 4 et draps, Par quoy, se rien de gorgias Y est apporté de dehors. Soient bagues ou menus fatras. Elles y desploient leurs tresors.

515

## 520

### De Novembre.

Aprez les jours d'esté passez, Le lendemain de la Toussains, Qui est le jour des trespassez 8, Ouant elles sont garnies assez D'agneaulx 6, chesnes, et demyssains, Elles s'en vont à joinctes mains. Comme j'en ay veu plus de cent,

125

1. B : le.

2. Au siècle dernier, la foire de Saint-Denis se tenait encore le 9 octobre, jour de la fête patronale; elle se tient aujourd'hui le 1er et le 2e mercredi de novembre.

3. B: esba. - 4. On appelait pennes les plumes ou autres ornements dont on garnissait les coiffures. Cf. t. X, p. 46: pennes de vair. - 5. Le 2 novembre. -6. B: aneaulx.

Pour les trespassez, soirs 4 et mains, Prier Dieu à Sainct-Innocent 2.

### De Décembre 3.

| Le jour de la Conception,<br>Nostre Dame 4, à la verité | 530 |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Vont visiter d'affection                                |     |
| Et faire leur procession                                |     |
| Aux Augustins par charité,                              |     |
| Et puis, à la Nativité                                  | 535 |
| Du Saulveur, en diverses guyses                         |     |
| Elles vont, par humilité <sup>5</sup> ,                 |     |
| Visiter toutes ces églises.                             |     |

En ensuivant la mode ancienne,
Sans que peine ou traveil les griefve,
Elles vont, quelque temps qu'il vienne,
Le premier jour à Sainct-Estienne <sup>6</sup>,
Au mont de <sup>7</sup> saincte Geneviefve,
Le second à Sainct-Jehan-en-Grève <sup>8</sup>,
Où grant apport a voulentiers,
Et, affin que propos je achève,

540

545

1. B : soir.

2. On venait visiter l'église et le cimetière Saint-Innocent, ou des Innocents, le jour des morts et pendant tout l'octave de la Toussaint.

3. De manque dans B. — 4. Le 8 décembre. — 5. B: humanité. — 6. La Saint-Etienne tombe le 26 décembre. Sur St-Etienne des Grès, voy. t. X, p. 2. — 7. De manque dans B.

8. Sur Saint-Jean-en-Grève, paroisse démembrée de Saint-Gervais, voy. Lebeuf, t. 1, pp. 137-147. Cette église était devenue, en 1290, dépositaire de l'hostie miraculeuse profanée, disait-on, par un juif de la rue du Jardin. C'est là sans doute ce qui attirait les pèlerins.

## A Sainct-Innocent pour le tiers 1.

### De Janvier.

Le jour de l'an, c'est leur soucy
D'avoir au Palais leurs estraines,
Puis, deux jours après ou ainsi,
A Saincte-Geneviefve<sup>2</sup> aussi;
Toutes les rues en sont plaines,
Là où maintes dames humaines
Font avec leurs amys souvent
Complot d'y aller, troys sepmaines
Ou plus d'un moys ou paravant.

### L'ACTEUR.

Au Roys, pour ce qu'il n'est pas temps
D'aller baiser sainctz ne relicques,
Sur leurs parens vont passer temps
De paour d'estre mélancolicques,
Aussi pour veoir farces, morisques,
Et puis, huit jours après, pensez
Que comme bonnes catholicques
Visitent Sainct-Mor-des-Fossez<sup>3</sup>.

### De Fevrier.

### A Sainct-Mathias en Fevrier 4

565

1. La fête des Innocents se célèbre le 28 décembre et le 3 janvier.

2. Le pèlerinage à Sainte-Geneviève, qui est encore en honneur auprès des Parisiennes, a lieu du 3 au 10 janvier.

3. C'est le 15 janvier qu'on célèbre la fête de Saint Maur d'Anjou. L'empereur Charles IV, étant venu en France voir Charles V, son neveu, fit un pèlerinage aux reliques de ce saint, le 12 janvier 1377. Voy. Lebeuf, t. V, p. 119.

4. Le 24 ou le 25 février, selon que l'année est ou non

bissextile.

Vont au grant pardon general, Marchans du pied comme ung levrier Nonobstant le temps yvernal, Les Dames y vont à cheval; Mais simples femmes et servantes Y allent bien, propos final, Sur la haguenée Jehan des Plantes.

570

Puis que sommes si fort encrez, Il n'est jà besoing que je passe La foire Sainct-Germain-des-Prez 4

575

1. La foire Saint-Germain, la plus importante des foires tenues aux portes de Paris, remontait au x11º siècle. En 1482, Louis XI en fit l'objet d'une donation à l'abbé et aux religieux de Saint-Germain-des-Prés et disposa qu'elle commencerait le 1º octobre et durerait huit jours. Les religieux de Saint-Denis ayant fait valoir que leur foire se tenait presque à la même époque, le Parlement reporta, en 1484, la foire Saint-Germain au 3 février. Malgré une décision de la chambre des vacations qui fixait la date du 12 novembre, le roi Charles VIII maintint, en 1485, la date du 3 février, mais, six ans plus tard, il permit aux religieux de Saint-Germain de tenir la foire deux fois par an, le lendemain de la Saint-Martin (11 novembre) et le lendemain de S. Mathias (24 ou 25 février). La durée de chaque marché fut alors réduite à quatre jours. Voy. Sauval, t. I, p. 664.

On voit que Maximien parle du mois de février, ce qui permet de considérer l'Advocate des Dames de Paris comme postérieure à 1484, mais en même temps il ajoute que la foire « dure par certaine espace», ce qui montre, croyonsnous, que le poēme est antérieur à l'année 1491. Cette date correspond parfaitement avec ce que nous savons des autres ouvrages du même auteur. Les pièces sérieuses que nous connaissons de lui, l'Arrest du Roy des Romains et les Regretz de Ludovic, sont de l'année 1508, mais il n'est pas douteux que la satire contre les dames de Paris ne soit une œuvre de jeunesse antérieure d'une vingtaine

d'années à ces compositions politiques.

Qui dure par certaine espace, En laquelle, de toute place, Les dames vont, sans nul deffault, Pour achecter de la fillace Et d'aultres choses qu'il leur fault.

**680** 

#### De Mars.

En Mars, si ce n'est grant hazart, N'y a point feste de sejour, Sinon monseigneur sainct Pansart <sup>1</sup> Qui est ung bien notable jour; Aussi noz dames tour à tour En font feste en telle manière Qu'elles en mectent leur attour Bien souvent sens <sup>2</sup> devant derrière.

585

Oultre plus, durant le karesme, Jusqu'à Pasques entierement, Elles font penitence extreme Et ne bougent du preschement. Les vendredis reveremment Visitent la Saincte-Chapelle<sup>3</sup>,

590

1. B: Pensart. — Il a déjà été question de ce saint débonnaire (voy. t. VI, p. 18; VII, p. 208; XI, p. 302). Nous savons que l'on célébrait sa fête au mardi-gras. Voy. plus loin la Prénostication de Maistre Albert Songecreux, v. 395 et suiv.:

Pay leu une hystoire dorée, Où recite frère Richard Que Karesme faict son entrée L'endemain du jour Saint Pansart.

Henri Estienne (Apologie pour Hérodote, éd. de 1735, t. II, p. 182), donne pour compagnons à Saint Pansard, Saint Mangeard et Saint Crevard.

2. A, B: ce.
3. Les chanoines de la Sainte-Chapelle montraient

P. F. XII

3

Les dimanches pareillement
Les Célestins ; la guise est telle.

595

600

Puis, le dimanche des Rameaux, Celles qui de la Cité sont, En procession par troppeaulx A Saincte-Geneviefve vont, Tant qu'on sue à monter le mont, Parce qu'elle[s] sont ung grand tas; De là viennent à Petit-Pont Veoir faire attollite 2 portas 3.

Le vendredi sainct, dès quatre heures,
Vont escouter la passion,
Service oyr, dire leurs heures,
Et estre en contemplacion;
Après la predicacion
Vont toutes baiser la vraye croix,
Et faire leur oblation
Aux Mendians en mains endrois.
605

Après souper, le jour de Pasques,

alternativement la vraie croix tous les vendredis de carême. Dans le principe c'étaient les rois eux-mêmes qui faisaient cette exhibition le vendredi saint. Voy. Lebeuf, t. I, p. 357.

1. Voy. sur les Célestins, Sauval, t. I, pp. 456-461; Lebeuf, éd. Cocheris, t. III, pp. 452-474.

2. A: attolite.

3. C'est le dimanche des Rameaux que le clergé vient frapper à la porte extérieure de l'église et chante: Attollite portas, principes, vestras, etc., en souvenir de l'entrée de Jésus à Jérusalem. On voit par le passage de Maximien que la procession des chanoines de Notre-Dame s'avançait jusque sur le Petit-Pont et faisait la cérémonie non pas à la porte de la Cathédrale, mais à la porte de la Cité.

Les unes vont aux Augustins 4,
Où l'en leur gecte bien deux cacques
D'eaue beniste aux nez et tetins;
Les autres vont aux Célestins
Y gaigner le pardon bien ample,
Et de là vont sur leurs patins
Visiter le sepulchre au Temple<sup>2</sup>.
620

Finablement, comme dessus,
Les foiriers de Pasques durant,
Quoy qu'aucuns leur mectent assus,
Ne vont que çà ne là courant,
Mais, pour vuider ce différent,
Plusieurs vont, par veu ou promesse,
A Sainct-Fiacre 3, Sainct-Florent 4,
Ou Nostre-Dame-de-Lyesse 5.

D'aultres voyages plus de mille Elles font, sans plaindre leurs pas,

630

1. L'église des Augustins était située sur la paroisse Saint-André, dépendance de Saint-Germain-des-Prés. Lebeuf (t. II, p. 463) dit avoir vu dans un calendrier de l'Université, écrit au xv° siècle, qu'il y avait dans cette église, le vendredi saint, à la même heure des sermons en lombard, en allemand et en français, ce qui prouve qu'elle était très-fréquentée pendant la semaine sainte.

2. Voy. sur l'église du Temple, Lebeuf, éd. Cocheris, t. II, pp. 462-482. — « La Rotonde, qui paraissait singulière à Lebeuf, rappelait par sa forme le Saint-Sépulcre de Jérusalem, dont les Templiers étaient les gardiens », ibid., p. 467.

3. Saint-Fiacre-en-Brie, près de Meaux. Voy. Dom Duplessis, Hist. de l'église de Meaux, t. 1, pp. 53 et suiv.

4. B: d Sainct Florent. — Nous ne savons s'il s'agit ici de St-Florent-le-Vieil (arr. de Cholet), qui possède une église du xiii° siècle, ou de St-Florent, près de Gien (Loiret).

3. Notre-Dame-de-Liesse, située près de Soissons, est encore aujourd'hui un pélerinage très-suivi.

Autant aux champs comme en 4 la ville, A toute heure 2 et à tout repas; Mais il me souffit sur ce pas D'avoir monstré à ce follastre Qu'au moins elles ne couvent pas, Tout l'an durant, au coing de l'astre.

635

Conclusion, je veulx dire et tenir Que les dames peuent bien entretenir <sup>3</sup> Leur noble estat, et n'y a que redire, Quoy qu'ait voulu ce prescheur maintenir Ne ces <sup>4</sup> deux sotz le voulans soustenir, Eulx efforçant des dames trop mesdire, Et devroit-on les en faire desdire A celle fin qu'il n'en sourde hutin, Mesmes touchant ce qu'ilz ont voulu dire Ou'elles ne vont sinon à sainct Trotin.

645

640

#### L'ACTEUR.

Mon desir est dames en fais et dictz

A ymer, priser, me feissent elle[s] comme

Xantippe fist à Socrate jadis;

I l ne m'en chaut s'aucuns grans sestourdis

M'en tiennent fol; je l'ay conclud en somme;

J amais honneur à les blasmer n'eust homme,

Et por tant veulx en parler en tous lieux

Notablement, tousjours de bien en mieulx.

#### De bien en mieulx 7.

1. B: d. — 2. B: toutes heures. 3. A: entrenir. — 4. A: ses. — 5. B: gens. — 6. A: tenoient. — 7, Au lieu de cette devise, B porte simplement: Finis.



# Le Debat des Dames de Paris et de Rouen sur l'entrée du Roy [par Maximien].

ouis XII fit son entrée à Rouen le jeudi 28 sep-Ltembre 1 508. Les Rouennais, qui n'avaient pas eu de visite royale depuis 1485, le reçurent avec une grande magnificence. Les détails des fêtes qui eurent lieu alors n'ont pas été enregistrés par le Cérémonial françois, mais ils nous ont été conservés par une publication de circonstance<sup>4</sup>, et l'on en trouvera un résumé dans l'Histoire de la ville de Rouen de Farin (éd. de 1731, l. I, pp. 118-120).

Le 3 octobre de la même année 1508, la reine Anne de Bretagne, que le mauvais temps avait retenue dans le prieuré du Pré, fit son entrée à Rouen, en compagnie de plusieurs princesses et dames de la cour; elle fut reçue avec les cérémonies précédemment observées à l'égard du roi, et descendit au palais archiépiscopal où Louis XII l'attendait 2.

2. L'entree de la Royne a Rouen. S. l. n. d., in-4

goth. de 2 ff., avec figure sur bois au titre.

<sup>1.</sup> Lentree de treschrestien Roy de France Loys douziesme de ce nom en sa ville de Rouen le xxvIII. iour de septembre. Mil cinq cens et huyt. S. l., pet. in-4 goth. de 4 ff., avec une figure sur bois au titre.

Le roi ne quitta Rouen que le 23 octobre pour retourner à Paris. Notre poeme nous apprend qu'il ne s'y rendit pas directement, mais qu'il s'arrêta au petit village de Villepreux, situé près de Marly. Le jour de son entrée dans la capitale fut fixé au 10 novembre, veille de la « Saint Martin d'hiver. » Comme il ne s'agissait pas d'une cérémonie extraordinaire, et que les Parisiens, c'est encore notre poeme qui nous l'apprend, n'eurent pas

A mettre avant toute mondanité, Ainsi qu'on fait en une entrée nouvelle,

il n'est pas étonnant que le souvenir de l'entrée de Louis XII à Paris ne nous ait été conservé ni par le Cérémonial françois, ni par Félibien, ni par Sauval, ni même par aucun de ces livrets populaires qui se veudaient ordinairement dans les rues en

pareille circonstance.

C'est bien à l'occasion de l'entrée de Louis XII à Rouen en 1508 que notre petit poème fut composé. Il n'y eut pas d'autre entrée royale à Rouen entre 1485, date de l'entrée de Charles VIII, et 1517, date de l'entrée de François I or. Or, on ne peut songer ni à celle de 1485, qui eut lieu au mois d'avril , ni à celle de 1517, qui eut lieu au mois d'avril , ni à celle de 1517, qui eut lieu au mois d'août : le jour de chacune de ces deux entrées est trop éloigné de la Saint-Martin d'hiver. De plus, les dames de Rouen parlent des joutes et des tournois qui eurent lieu dans leur ville pendant le séjour du roi; or, nous avons vu que Louis XII fit à Rouen un séjour assez prolongé pour que des réjouissances pussent y être organisées en son honneur.

La date de notre poëme étant bien précisée, on en comprend sans peine la donnée. Le roi est aux portes

<sup>1.</sup> Voy. Entrée et Séjour du roi Charles VIII à Rouen en 1485, par Charles de Beaurepaire (extr. des Mém. de la Société des Antiq. de Normandie, t. XX); Caen, 1854, in-8.

de Paris; il se propose d'y revenir sans grand appareil, mais les dames de Paris apprennent le jour fixé pour son entrée, et, de leur initiative privée, elles s'entendent pour lui faire une réception, dont elles sont le plus bel ornement. Louis XII, touché de leur empressement et de leur grâce, commet l'imprudence de dire

.... que les Parisiennes Luy plaisoient mieux que celles de Rouen.

Ce propos est rapporté aux Rouennaises, et voilà la guerre allumée. C'est alors que les dames de Rouen échangent avec celles de Paris les épîtres, ou plutôt

les invectives que nous rapporte le poête.

Le Débat est signé de la devise De bien en mieux, devise qui était celle du poête Maximien, ainsi que nous l'avons remarqué ci-dessus. Lui-même a pris soin de nous rappeler son Advocat des Dames, quand il dit, à la fin de la pièce, qu'il a

. . . . . pour les dames esté Simple advocat. . . .

Aussi avons-nous cru que le Débat ne pouvait être mieux placé qu'à la suite de l'Advocat des Dames de Paris.

Voici la description de l'édition que nous avons

eue sous les yeux :

Le debat // Des dames de Paris & de Rouen, sur len - // tree du Roy. S. l. n. d. [Paris, 1508], pet. in-8 goth. de 8 ff. de 22 lignes à la page, sans

chiffres, réclames ni signatures.

Au titre, deux bois représentant chacun une femme. Ces deux femmes, qui se font face l'une à l'autre, portent, au-dessus de la tête, dans une banderole, les mots: De Paris, De rouen. Sur les côtés, des fragments de bordure complètent la largeur de la page.

Au verso du 8º f., la marque de Guillaume

Nyverd entourée de ces vers :

Tout ainsi que descend en la fleur la rosée, La face au mirouer et au cueur la pensée.

Bibliothèque nationale : Y n. p. Rés. (Lb. 31. 92. 1\*.)

### L'ACTEUR.

Phebus luysant comme au printemps, dit ver, Et rendant l'aer atrempé et serain, Le bruyt fut tel que, sans rien estriver, Le Roy devoit en Paris arriver

Le Roy devoit en Paris arriver
Le lendemain en estat souverain;
Et estoit là, luy et son noble train,
Près de Paris environ Villepreux 2,
Dont pour partir il se metoit en train,
Delibéré comme l'un des neuf Preux.

10

Si tost que sceue en fut la verité,
Seigneurs, bourgois et gens d'auctorité
Furent joyeux d'oyr telles nouvelles,
Et fut dès lors conclud et limité
Le recevoir en grant sublimité,
Tant par seigneurs, dames, que damoiselles,
Et d'envoyer les plus sages d'entr'elles
Par devers luy pour luy porter honneur,
Ce que mandé fut à telles et telles,
Par ung rescript dont s'ensuyt la teneur.

15

20

1. On célèbre la fête de saint Martin, de Tours, le 11 novembre, et celle de saint Martin, pape, le 12 novembre. — 2. Village de Seine-et-Oise, près de Marly-le-Roi.

### La teneur du Mandement.

Venite nunc, visages angelicques,
Venite nunc, yeulx demy basilicques,
Venite nunc, dames très excellentes,
Venite nunc, princesses magnifiques,
Venite nunc, contesses clarificques,
Venite nunc, faces estincellentes,
Venite nunc, marquises et regentes,
Venite nunc, corps sentans basme¹ et mustz²,
Venite nunc, langues très eloquentes,
Venite nunc, Regem honoremus³.

Venite nunc, ymages défiques,
Venite nunc, corseletz mirifiques,
Venite nunc, bragardes, apparentes,
Venite nunc, galoises, pacifiques,
Venite nunc, gentes, mignonnes, frisques,
Venite nunc, cousines et parentes,
Venite nunc, noz grans vice-gerentes,
Venite nunc faire gaudeamus,
Venite nunc, figures reverentes,
Venite nunc, Regem honoremus.

Venite nunc, déesses auctenticques,
Venite nunc, nymphes des bois antiques,
Venite nunc, notables presidentes,
Venite nunc, sybilles prophéticques,
Venite nunc, toutes muses poëticques,
Venite nunc, femmes sages, prudentes,
Venite nunc, bourgoises diligentes,

<sup>1.</sup> hmp.: basmes. — 2. Sentant baumes et musc, parfumées. — 3. Ce refrain est imité du chant de Noël : Venite, adoremus Dominum.

Venite nunc, francz cueurs d'honneur esmeus, Venite nunc, Parisiennes gentes, Venite nunc, Regem honoremus.

ço

Venite nunc, fresches, frasées , récentes, Venite nunc, omnes exultemus, Venite nunc, presentes et absentes, Venite nunc, par chemin, rues et sentes, Venite nunc, regem adoremus.

55

#### L'ACTEUR.

Ce rescript fait, y eust postes <sup>2</sup> foison Qui le firent à chacun à sçavoir, Desquelz l'un vint en quelque grant maison, Là ou j'estoys, qui, à peu de blason, De son exploit fist très bien son devoir. Disant commant le Roy les viendroit veoir, Le lendemain; et que plusieurs grans dames Avoient conclud de l'aller recevoir, Et leur monstrer leur noblesse par dragmes <sup>3</sup>.

60

De ces propos furent assez d'advis Les assistans, sans plus en enquester; Aussi fut-on en maintz autres convis 4; Parquoy dames, sans faire long devis,

65

<sup>1.</sup> Frasė ou frazė, net, poli, brillant. On trouve cette expression dans Gringore: ma gorge frazėe, Jeu du Prince des Sotz, Œuvres complètes de Gringore (Paris, Jannet, 1858, in-12), t. 1, p. 270.—2. Messagers.—3. Représentations, cérémonies.—4. Convi paraît avoir ici le sens général de α réunion » et non pas le sens particulier de α repas », ou α banquet »

S'allèrent tost parer et aprester. Chesnes, colliers, pour eulx mieulx attinter 1, 70 Furent mis 2 sus de par les plus mondaines; On eust ouy d'une lieue tempester Pour mettre à point toutes leurs trigdondaines 3.

Incontinent que chacune eust disné, Elle pensa de faire diligence 75 De se 4 trouver au lieu determiné En la façon qu'il estoit designé, Affin de veoir la notable excellence: Et y en vint de si grande afffuence, Si bien en point, que pour une passade<sup>5</sup>, 80 On ne vit onc si grant magnificence, Et eust esté pour faire une embassade.

Là eussiez veu maintes saffrillonnettes 6. De chesnes d'or et carcans enchesnées, Traisner velours, satin, martres, genettes 7, 8ς Bagues, aneaulx, coquilles et templectes 8

1. Parer. Voy. t. X, p. 199. — 2. Imp. mises. — 3. Triquedondaines, affiquets: α All kind of superfluous trifles, used or usually bought by women. » (COTGRAVE.) -4. imp. : ce. - 5. Fête donnée à un hôte de passage. (COTGRAVE.)

6. Élégantes. Le sens propre de safre est « gourmand ».

Cotgrave nous a conservé le proverbe :

Femme safre et yvrongnesse De son corps n'est pas maistresse.

7. Espèce de chat sauvage, dont la peau est employée

comme fourrure. Voy. Littre, ad verb.

8. Filet ou coiffure qui s'adaptait au front et se rattachait derrière les tempes; on appelait aussi templettes des bijoux qui pendaient sur le front fixés par des chainettes aux épingles de la coiffure.

Et béatilles sur le gourt 2 façonnées; Puis, quant à plain furent acertenées De la venue au pareil des Cesars, Elles eurent mulles et hacquenées Pour les porter près Saint-Andry des Ars.

90

Ce temps pendant, leurs entremetteurs firent
Parer logis et chambres bien exquises
En plusieurs lieulx, où elles descendirent,
Et sur la rue aux fenestres se mirent,
Tenant termes de roynes ou marquises,
Pour demonstrer leurs grans bragues exquises
Et leurs habitz brodez de dyaprez 3,
Jusques au point de deux heures précises
Que le Roy vint par Sainct-Germain des Prez.

Au devant luy 4, en bonne ordre civille, Furent premiers Messieurs de Parlement, Les Eschevins, le Prévost de la Ville, Tous les archiers, et le guet file à file; Et ung grant tas d'officiers notamment, Après lesquelz le Roy entra gayment

105

 Petits bijoux, breloques. Cotgrave traduit ce mot par « trinquets ». Cf. ci-dessus, p. 10.
 Le « gourt » paraît avoir été le chaton ou le noyau

2. Le « gourt » paraît avoir été le chaton ou le noyau en forme de bosse qui ornait le milieu de la béatille. L'adjectif « gourd », du lat. gurdus, signifie gros, lourd et par extension enflé ou soufflé. Ce sens se retrouve dans le dérivé « gourde » (voy. Littré ad verb.). Dans les Sept Marchans de Naples (t. II, p. 108 de ce Recueil), le Bragart dit:

Pour ung carcan bien garny sur le gourt, etc.

- 3. Ornements en broderie, couleur sur couleur.
- 4. Imp. : Au devant de luy.

DE PARIS ET DE ROUEN.

110

115

120

125

Jusques où estoient ces dames d'apparence, Qui en passant bien honorablement Luy firent lors toutes la revérence.

Quant le Roy veist en fenestres parées Tant de dames et de musequins sades, Tant de peupées fresches et coulourées, Tant de filles frisques, delibérées, Tant de corps gens et gorrières bragardes, Il print plaisir aux petites oillades Qu'elles gettoient sur luy, par grant bonté, Et en feist faire lors une ou deux pennades A son hobin où il estoit monté.

Après cela, les dames sans effroy
Advisèrent pour le plus prouffitable,
De retourner, en bien notable arroy,
Par grans bandes, vers le logis du Roy,
Qu'ilz trouvèrent prest à se 5 mettre à table,
Auquel tantost en façon bien notable
Les plus sages firent une harengue,
En quoy le Roy prist soulas delectable,
Car ilz jouoient bien du plat de la langue.

Le Roy, voyant le gracieulx recueil

Que luy faisoient jeunes et anciennes,

Qui bien sçavoient monstrer ung doulx acueil,

Tout joyeux fut, congnoissant à vue d'œil

Qu'elles estoient grans rethoriciennes,

1. Musequin, minois; proprement le museau d'un petit chien. — 2. Poupées. — 3. Pennades, sauts, bonds. — 4. Hobin, petit cheval qui va à l'amble. Le poête veut dire que le roi fit caracoler son cheval. — 54 Imp. : ce.

Car, pour monstrer d'estre courtisiennes, Elles faisoient valloir leur cordouen ; Par quoy il dist que les Parisiennes Luy plaisoient mieulx que celles de Rouen.

135

Or, fault noter qu'il y eust ung Normant A se recueil, qui dessus est escript, Lequel voyant que à parler franchement L'entrée passoit de Rouen notamment, Il le manda aux dames par escript, Lesquelles lors jouèrent l'Entecrist 2, Et par despit conclurent en transmettre Aux mignonnes de Paris, par escript Par invective, et composé par mettre 3.

140

145

## La Rescription des Dames de Rouen.

« Ce nonobstant, noz Dames de Paris, Que fait ayez plusieurs charivaris, Quant le Roy est à Paris arrivé, Et demené grans soulas et grans ris, Dont n'ont rien sceu mallotins voz marys, En plusieurs lieux, en secret et privé, Ne nous cuydez avoir le clou rivé Et en effect mieulx que nous avoir fait :

150

1. Cordouan, cuir de Cordoue; elles faisaient valoir leur corps, leur personne... 2. Imp.: lentrerist. N'y a-t-il pas ici une allusion à la Farce nouvelle de l'Antechrist où l'on voit deux poissonnières et une bourgeoise crier et se disputer violemment?

- 3. Mètre, c'est-à-dire en poésie, en vers.

4. Le mot maillotin, souvenir de la fameuse insurrection des Maillotins qui ensanglanta Paris sous Charles VI, est pris ici dans le sens de « niais » ou de « lourdaud ». Cf. t. 1, p. 158. Nulluy ne doit prendre orgueil en son fait.

- « Pourtant qu'avez le babil affaicté,
  Et fait au Roy, d'un desir affecté,
  Certain recueil qui ne vault pas deux pommes,
  Advis vous est qu'avez tout conquesté;
  Mais vous n'avez mieulx de luy onc esté
  Que nous avons et qu'encores nous sommes,
  Et mesmement de tous ses gentilzhommes,
  Tant qu'ilz ont fait en Rouen residence:
  Peu se priser est signe de prudence.
- « Se vous pensez, par voz parlers couvers,
  Et par regardz que gectez de travers,
  Avoir le bruyt et vogue au temps qui court,
  Combien que ayez les engins bien ouvers,
  Vous perdrez temps et vostre peine envers
  Telz grans dresseurs comme sont gens de Court.
  Courtisiens, pour le vous faire court,
  Sont grans mondains, subtilz, rusez et fins:
  On fault souvent de venir à ses fins.
- « De vous vanter d'estre grans baubancières 4, Grans bragardes, prodigues despencières, Et de jouer au flux 2 à toutes restes 3; 175 C'est peu de fait et train de brenacières 4. Nous sommes bien aussi bonnes censières, Et d'un cueur gay autant comme vous estes; Ne nous tenez donc pour simples ne bestes,
- 1. On a vu déjà le mot bobanc (t. VII, p. 250; VIII, pp. 245, 255) ou bobens (t. III, p. 87), avec le sens de « bombance ». 2. leu de cartes. 3. A toute reste, de toutes ses forces, aussi à tout prix. 4. Dérivé de bran ou bren, ordure.

Car nostre estat n'entendez soubz ne sus : 180 Tous les bons tours qu'on fait ne sont pas sceuz.

- « N'ont pas esté gens de court bien contans
  Et bien traictez de nous, durant le temps
  Que le Roy s'est ' voulu tenir icy ?
  Si ont, certes; aussi pour passe-temps
  Les amys 2 d'eulx, hardis, bons combatans,
  En ont jousté et tournoyé aussi,
  Qui est bien signe évident, Dieu mercy,
  Qu'ilz ont trouvé grant courtoisie en nous:
  Fervans d'esprit sont à priser de tous.
- « Et, fussiez vous plus sages que Pallas,
  Ne peustez pas detenir en voz las
  Ces gens de Court par voz amoureux tours;
  Car, quant est d'eulx, ailleurs gist leur soulas.
  D'estre en Paris ilz seroient bien tost las,
  Aussi le Roy n'y sera pas huyt jours.
  Courtisiens vont et viennent tousjours 3;
  En leur promesse il n'y a point d'arrest:
  Gensdarmes vont partout où la guerre est.
  - « De par les Dames singulières De Rouen, qui, en jeu comptent, Cuident bien valoir les merdières De Paris autant pour autant. »

### L'ACTEUR.

200

205

Quant les Dames de Paris d'aventure Virent l'escript des Dames Rouennoises, Et en eurent bien à plain fait lecture,

1. Imp.: c'est. — 2. Imp.: ancmys. — 3. Imp.: tousjeurs.

Tost jugèrent, par clère conjecture,
Qu'aucun tachoit les mettre en de grans noises;
Par quoy soudain, damoiselles, bourgoises,
Furent d'advis, veu leur presumption,
De leur mander des lettres peu courtoises
Et leur respondre à leur rescription.

La Responce des Dames de Paris.

« Qui vous esmeult, noz Dames de Rouen,
De despriser noz plaisans musequins,
En vous cuidant exaulcer 4 mesouen?

Deportez vous, car vostre cordouan
Ne vault plus rien à faire brodequins;
Vous demonstrez bien tost voz vercoquins 2
Et ne savez quel mouche vous a point:
Rarler d'aultruy ne fault que bien à point.

220

« Si nous avons de cueur et de puissance Reçeu le Roy, chacune en son degré, En luy faisant si humble obéissance Et ung recueil de telle esjoyssance Qu'il a pour vray prins nostre acueil en gré, Nostre renom n'en est point denigré, Et, s'il l'estoit, de l'endurer c'est force : Chacun tousjours de bien faire s'efforce.

« Ce qu'avons fait, n'est pas benignité Qui de le veoir joye nous renouvelle, 230 Mais qui eust eu bonne oportunité

1. Pour vous exhausser, vous élever. — 2. Le ver coquin, d'après la croyance populaire, se logeait dans la cervelle de certaines gens, et avait la propriété de les rendre spirituels, humoristiques, etc.

P. F. XII

A mettre avant toute mondanité,
Ainsi qu'on fait en une entrée nouvellé.
Notez ce point dedans vostre cervelle
Que nous eussions fait triumphe incredible:
A cueur vaillant il n'est rien impossible.

235

- « Mais quant à vous, où pensoient voz sotins, Povres maris, à ceste belle entrée, Qui appellent les nostres maillotins? Ainsi qu'on voit, ce sont parfaitz mutins?, Et y ont bien leur asnerie monstrée, Car il n'y a ne <sup>2</sup> pays ne contrée Où aujourd'uy on ne s'en raille et rie : De fol exploict ne vient que raillerie.
- « Ja n'est besoing alléguer les deffaulx;

  De leur desordre on sait bien tous les neuz,

  De leurs fainctes, de leurs beaulx eschaffaulx³;

  Et mesmement qu'ilz furent si briffaulx⁴

  Que le Roy vint luy mesme au devant d'eulx.

  Aussi ces roys en leurs farses et jeux

  250

  Nos escolliers ne les oubliront pas:

  Reigler se fault en haulx faiz par compas.
- « Vous alléguez et dictes que sur toutes Les gens de Court ont dit de vous du bien, Et qu'ilz ont fait grans tournoymens et jouxtes, 255 Ruades, saulx, pannades 5, vire-voustes 6
- 1. Dans le sens de séditieux. 2. Imp. : en. 3. Les feintes et les échaffaux, ce sont les tableaux vivants qu'on disposait sur le passage du cortége, lors des entrées royales. 4. Si gloutons, si exigeants.

5. Pannades, pennades ou penades. Voir p. 45, note 3.

-6. Vire-vouste, ou vire-voulte, exercice que dans les manéges et les carrousels on appelle encore volte-face.

Et faictz d'armes ung je ne sçay combien; Touchant ce fait, nous vous mescroyrions bien, De leur avoir fait ployer mainte[s] lances: Pour fait d'amours ce sont de grans vaillances. 260

« D'avoir traicté et fait de grans secours
A gens de Court, mignons, bragars, gorriers,
Avoir povez les talons si très cours
Qu'ilz ont bien peu estre en voz basses cours
Logez au large en despit des fourriers:
Plusieurs furons <sup>1</sup> ont souillé voz terriers,
Dont les congnins <sup>2</sup> ont souffert dur assault:
Tel est vaincu qui le premier assault.

« Touchant braguer, vous en faictes mestier;
Ou point d'honneur n'avez parolle plate;
Car la femme d'un povre savetier,
D'un lunetier, d'un cloutier ou gantier,
Dedans Rouen a robes d'écarlate;
Cessez ce train; le grand estat vous gaste,
Et advisez de vous bien gouverner:

275
Trop grant orgueil ne peult longtemps régner.

« Conclusion: nous disons sur cecy
Que vous n'avez ne vous, ne vous marys,
Envers le Roy, n'envers la Royne aussi,
Point eu d'honneur, et le croyons ainsi,
Quoy qu'en ayez les cueurs assez marris.
Baisez le poulce aux Dames de Paris,
Qui ont à ce coup vostre entrée abolye:
Normans ne sont bons qu'à menger boulye.

1. Furets. - 2. Congnin, connin, connil: lapins.

· Par les Dames Parisiennes Qui ont, par leurs nobles espritz, A trencher des courtisiennes Emporté sur toutes le pris. »

### L'ACTEUR.

Après qu'on eust ce qui dit est traicté, Et dépesché le poste sur le champ, Pour ce que j'ay pour les dames esté Simple advocat 1, d'en faire ce traicté Je m'advisay, pour lire mésouen Et pour monstrer que celles de Rouen Ont eu envye à leur notable arroy, Car ce debat vient pour l'entrée du Roy.

285

290

295

1. lmp.: advacat.



De bien en mieulx.



# Le Gouvernement des Trois Estatz du temps qui court [par Pierre de la Vacherie].

Pierre de la Vacherie, l'auteur du petit poëme moral que nous publions ci-après, est resté inconnu à tous les anciens bibliographes. Il n'est cité ni par La Croix du Maine, ni par Du Verdier, ni par Colletet; son nom même ne nous est révélé que par l'acrostiche qui termine notre pièce. C'est en relevant cet acrostiche que M. Brunet (Manuel, t. III, col. 883) a pu mentionner la Vacherie. Le seul détail que le poête nous ait donné sur sa personne, c'est qu'il avait vingt-deux ans au moment où il écrivait :

Encor n'ay pas vingt et deux ans Mais j'en ay apprins quelque chose De gens lectrez et bien sçavans, etc. (v. 57 et suiv.).

Or, le Gouvernement des Trois Estatz a été composé entre 1505 et 1512. D'une part, il est dédié à Gaston de Foix, « duc de Nemours, » et ce n'est qu'en 1505 que Louis XII fit revivre ce titre au profit de Gaston, âgé alors de seize ans; d'autre part, le duc de Nemours fut tué devant Ravenne, le 11 avril 1512. Nous avons ainsi les deux dates extrêmes entre lesquelles le poëme a été composé, mais il est probable qu'il est plus près de la dernière que de la première, et que la date de 1510 est assez voisine de la vérité. Pierre de la Vacherie serait donc né vers 1488 ou 1490. Cette indication concorde parfaitement avec la date de 1510 que portait un exemplaire d'une édition in-4 citée par M. Brunet, d'après le Catalogue Barré, édition que nous n'avons pu retrouver.

Voici la description de la plaquette que nous avons eue sous les yeux :

Le gouvernement. || des trois estatz Du || temps qui Court. — || Cy finist ce petit liure des trois estatz || du temps qui court Imprime a paris p || Ihean [sic] trepperel libraire a Imprimeur || demourant en la Rue neusue nostre da- || me a Lenseigne de lescu de France. S. d. [vers 1510], pet. in-8 goth. de 28 ff. de 26 lignes à la page, sign. A-C par 8, D par 4.

Au titre, un bois représentant un clerc parlant à un jeune homme qui est habillé comme un clerc ou un écolier. — L'épître dédicatoire commence au vo

du titre.

Au vo du 3º f., avant le chapitre De l'Estat de l'Eglise, un bois représentant le pape, assisté d'un cardinal, qui couronne un roi, derrière lequel se

tiennent deux grands feudataires.

Au ro du 100 f., au-dessous de ces mots: De l'Estat de Noblesse, un bois représentant l'acteur allant au-devant de Noblesse: un chevalier, couvert d'une armure, la lance au poing et monté sur un cheval richement caparaçonné, est suivi d'une femme fegalement à cheval; à la rencontre de ces deux personnages s'avance un homme vêtu d'une longue robe; dans le fond, on aperçoit un château gothique.

Au vo du 18º f., au-dessous de ces mots ; De

l'Estat des Gens de praticque, un bois représentant un homme de loi, assis devant une table et paraissant lire un acte de justice; dans le fond de la salle où ce personnage est assis, deux hommes debout, le chapeau sur la tête.

Au ro du 22° f., au-dessous de ces mots : De l'Estat des Bourgeois, un bois qui représente l'acteur parlant à un jeune berger qui garde deux chèvres.

Comme on l'a vu ci-dessus, notre poëme ne peut être antérieur à 1505 ni postérieur à 1512. Le lehan Trepperel, dont le nom se trouve dans la souscription, n'est donc pas Jehan I et qui était déjà mort en 1502 (cf. Lottin, Catal. chronolog. des Libraires de Paris, p. 165), mais Jehan II, dont Maittaire et Pauzer citent des impressions de 1513, 1515 et 1518. Ces deux imprimeurs ne paraissent pas avoir été jamais distingués par les bibliographes. Silvestre, par exemple (Marques typographiques, 74, 75), se borne à joindre au nom de Jehan Trepperel les deux dates de 1491 et 1508.

Biblioth. du baron James E. de Rothschild. — Ce petit livret fut découvert par M. Jules Chemu et fit partie de son cabinet; il était alors incomplet du titre. M. Chenu avait cherché en vain un second exemplaire dans les bibliothèques publiques de Paris et fait aux bibliophiles, par l'organe du Bulletin du Bonquiniste, un appel resté sans résultat. L'exemplaire, demeuré incomplet, figura à la vente des livres anciens de J. Techener, père, en 1865 (n° 1920 du Catal.), et fut acquis par M. Potier, libraire, qui eut la bonne fortune de le compléter au moyen d'un exemplaire imparfait, mais auquel se trouvait le titre.

On remarque dans l'œuvre de La Vacherie quelques particularités prosodiques qui méritent d'être relevées. La terminaison ent dans les imparfaits est presque toujours comptée pour une syllabe:

Mettoient, v. 145; Avoient, v. 147, 438; Aloient, v. 157; Avoient, v. 179, 181; Estoient, v. 222, 528; Seroient, v. 530.

En vertu du même principe, le poëte fait le mot

soient de deux syllabes (v. 558, 610).

Par contre, l'e muet qui précède la terminaison dans les futurs et les conditionnels des verbes est presque toujours élidé:

Aym(e)rois, v. 44; Engag(e)rois, v. 71; Baill(e)ra, v. 99; S(e)ra, v. 110, 496, 844, 905; Dev(e)ra, v. 251; F(e)roient, v. 439; S(e)ront, v. 483; Espous(e)ra, 541; Chauff(e)ra, v. 611.

## Le Gouvernement des Trois Estatz du Temps qui court.

S'ensuyt comment le Facteur de ce present Livre le presente à hault Prince, Monseigneur Gaston de Fois, duc de Nemours.

Avous, hault et puissant Prince, mon très redoubté seigneur, Monseigneur Gaston de Foiz, duc de Nemours, en très humble salutation. Monseigneur, plaise vous savoir que, dès mon jeune aage, que je commençay à cercher et voir le monde et que mes yeulx eurent eu la grace d'avoir peu approucher la court du très hault, très puissant et très crestien roy Loys douziesme de ce nom, ensemble des princes

et seigneurs de son sang, entre lesquelz, selon ce que mon povre entendement en peut des lors comprendre, je vous choisy pour une des perles que pour le jourd'uy donne lustre et clarté au très honnoré Royaume de France, car non seullement, par haultainété de lignaige, estes mis au plus hault de l'arbre de noblesse, mais en oultre les meurs et vertus qui sont en vous donnent emple congnoissance aux vivans que vous estes l'ung des syons 4 d'honneur; et me sembla, dès que premier vous viz, que lors estiés encore en enfance et puerilité, à la contenance de voz gestes, que vous viendrés une fois à l'estat dont reluist aujourd'huy vostre renommée, parquoy depuis ledit temps ay tousjours tasché à faire quelque chose qui vous peust estre agréable et vous en faire ung present, si digne estois que vostre Seigneurie le voulsist recepvoir d'ung si povre rural comme je suis; et, après y avoir longuement sejourné, ay commencé à composer ce 2 petit traicté qui se appelle le Gouver-nement des Trois Estatz au Temps qui court, duquel, en toute revérence et humilité, je vous en fais ung don, vous supliant que vostre plaisir soit le recevoir en gré, car il me semble que celluy qui fait ce qu'il peut sélon raison naturelle doit avoir facillement son acquit.

# Ensuyt le Prologue de l'Acteur.

ault Jupiter, saillez cy en la place;
Approuchez-vous, si voulez que je face
Chose qui soit condigne de louenge;
Saige Mynerve, si suis en vostre grace,

<sup>1.</sup> Syon, ou scion, rejeton, a young and tender plant, a shoot, sprig or twig. » Cotgrave. Cf. t. III, pp. 30, 270.

<sup>2.</sup> imp.: se.

10

Lς

20

25

30

Secourez-moy que mon œuvre parface
Soubz vostre vueil et que mon cas se renge;
Jamais de vous n'espère faire change,
Mais qu'il vous plaise que n'encoure lédange 4.
Soubz vostre enseigne je remetz mon affaire,
Car je me sens trop peu de blé en grange;
Gardez-moy donc que ne tombe en la fange:
Sans vostre guide je ne pourray rien faire.

Dieu Terminus, des fins le conducteur,
De toutes choses maistre et gubernateur,
Je vous suply, venés à mon secours,
Car, dès present, je vous fais mon recteur;
Comme très saige et bon ymitateur,
En vous ay mis ma fiance et recours.
Hastez-vous donc, mais que ce <sup>2</sup> soit le cours,
Ou autrement tout yroit au rebours.
Mon povre sens <sup>3</sup> ainsi je vous denouce;
Ou m'envoyés à ces nobles atours
La plus belle qui soit <sup>4</sup> d'icy à Tours,
Seure Themis, pour m'en faire responce.

Je ne vueil pas que vous soyez obmis, Noble Stator, mais icy serés mis, Car grant fiance en vous ay à merveille<sup>8</sup>, Vous suppliant que ne soye desmis, De vostre court, comme voz ennemys: A vous servir mon cueur sans cesse veille.

<sup>1.</sup> Lédange, ou laidange, reproche, calomnie, distamation, « dequoy celuy qui a injurié un autre à tort se doit desdire en justice, en se prenant par le bout du nez. » Cotgrave.

<sup>2.</sup> Imp.: se. — 3, Imp.: cens. — 4. Imp.: soil. — 5. Imp.: merveilles.

Vacune ' vient me prescher à l'oreille, Mais de sa feste ne feray ja la veille; D'oysiveté est dicte la déesse. Asteries 2, le banquet s'appareille Pour vostre court, qui est la nompareille, Car je vous tiens pour ma seulle maistresse.

35

De tous les Dieux me metz en la commande, Et humblement mon fait leur recommande, Leur suppliant me voulloir secourir, Et si riens fais où il y faille amende, Me la quictent, sans en faire demande; Leur malle 3 grace ne vueil point encourir. A leur service je suis prest de courir, Ains du deffault aymerois plus cher mourir. Vuyde, Paresse, qui à tout bien desrogue! Commencer fault pour à fin parvenir Et de mon œuvre avoir le souvenir, Parquoy je vois faire fin au Prologue.

45

40

### L'ACTEUR.

Ce petit livret qui s'apelle

Le Temps qui court de maintenant, 50

A le commencer g'y appelle,

Sans qui m'y soit la main tenant

Plus que gluz ne poix est tenant,

1. Vacuna, déesse romaine qui présidait au repos. Voy. Horace, l. 1, Epod. X, v, 49; Ovide, Fast., l. v1, v. 307.

2. Astérie, sœur de Latone, fut aimée de Jupiter qui se transforma en aigle pour la séduire et la rendit mère d'Hercule le tyrien; plus tard, elle fut métamorphosée en caille et finit par devenir l'île de Délos. Il est probable que le poête l'aura confondue ici avec Astrée, la déesse de la justice. — 3. Imp.: molle.



A ung tas de povres folatres; Les autres s'en vont esbatant Qui contrefont les gentillastres.

55

Encor n'ay pas vingt et deux ans, Mais j'en ay apprins quelque chose De gens lectrez et bien sçavans Qui n'ont pas tousjours bouche close, Et si en font texte, après glose; En ce ne pensent point pechez: Je croy, et bien dire je l'ose, Qu'il s'en trouvera d'empeschez.

60

Des Troys Estatz nous fault parler,
Ainsi comme avons en devise,
Mais en ce cas doit precéder,
Devant tous les autres, l'Eglise,
Parquoy fault que ma plume aguyse
Pour le bouter en escripture;
Avant engagerois ma chemise
Qu'il n'en fust fait quelque ouverture.

70

65

## De l'Estat de l'Eglise et des Ministres d'icelle.

Les gens d'Eglise de present Sont d'une si terrible sorte Que, quant on leur porte present, Ilz ne daignent ouvrir la porte, Au moins, que mal je ne rapporte, Si ce n'est par l'huis de derrière, Pour y faire entrer de main forte Ma dame ou sa chamberière.

75

80

Et ceulx qui deussent chastier Les autres en baillant exemple,

| DES TROIS ESTATZ.                                                                                                                                                                                                                                                     | 61  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Plustost les verrez varier Que la fueille du bois de tremble; A les veoir dehors, il vous semble Qu'ilz soient tous enclinez à Dieu, Mais souventes fois sont ensemble Pour jouer en ung secret lieu.                                                                 | 85  |
| Maintenant il n'y a prelat Qui n'ait des filles trois ou quatre, Mais c'est quant il se treuve mat Pour soy resjouyr et esbatre Et pour merencolie abatre, De peur de grande adversité;                                                                               | 90  |
| S'il estoit Jacobin ou Carme,<br>Il en feust d'office cité.                                                                                                                                                                                                           | 95  |
| Pour bien vous advertir du cas, Les maris yront en messaige, Et luy baillera l'on des ducas Pour en avoir meilleur passage; S'il se courrouce il n'est pas sage, Et dira l'on : « Allez, villain; « Coquin, pour vostre vasselaige « Vous aurez ce coup de ma main. » | 100 |
| Il fauldra que cela endure<br>Et qu'il le preigne pour jeu beau,<br>Ou mis sera en prison dure                                                                                                                                                                        | 105 |
| Quinze jours au pain et à l'eau,<br>Et puis le povre cocquardeau<br>Sera requis de la bonne dame<br>Et au partir : « Allez, soteau,<br>« Remerciez en vostre femme. »                                                                                                 | 110 |

| DE COUVERNEM!                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Il ne luy chault qu'on saiche faire;<br>Du tout s'en rapporte à Vallère,                                                                                                                                                                                                        | 115  |
| S'il en mect rien en ses cantiques; Mais, à regarder son brevière, N'en trouve rien en ses croniques.                                                                                                                                                                           | 1 20 |
| Et, si quelque homme de bien vient Qui voise chez Monsieur soupper, Et de malle aventure advient Qui voye ma dame troter Et son nom vueille demander, Verité n'en saura en pièce, Mais le serviteur sans flater Dira: « C'est de Monsieur la niepce. »                          | 125  |
| Ilz feront ung tas de nepveux Qui de dix lieues ne leur approuchent; Ce nompourtant, dire ne veulx Qu'aucunement ne leur atouchent. De souef linge leur nez mouchent Et si mangent le beau pain blanc: Le gros milourt mort, bien ne touchent, Et leur fault gésir sur le banc. | 130  |
| J'ay en mains rommans apperceu Des bons prelatz du temps passé, Qui n'eussent personne deçeu, Nompas ung meschant mot brassé; Cela est du papier cassé Pour ceulx qui règnent à present                                                                                         | 140  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |

| DES TROIS ESTATZ.                                                                                                                                                                                                                                                           | 63  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Et ont leur fardelet troussé,<br>Et vivent <sup>4</sup> je ne sçay comment.                                                                                                                                                                                                 |     |
| Leurs biens mettoient en troys pars<br>En gardant de Dieu la commande,<br>Car ilz avoient les regards                                                                                                                                                                       | 145 |
| Qu'il fault ung coup payer l'amende;<br>Plus doulx estoiest que laict d'amende;<br>Le monde estoit bien gouverné,<br>Mais à present, je vous demande<br>S'il n'est pas ung peu estonné.                                                                                     | 150 |
| L'une des pars si estoit mise A reparer les hospitaulx, Faire refaire quelque église, Sans adviser ne pris ne taux; Ilz n'aloient point sur chevaulx Pour gaudir avec la commère,                                                                                           | 155 |
| S'à present ne sont si loyuaulk :<br>Qui craint le chef se face raire.                                                                                                                                                                                                      | 160 |
| L'autre part estoit employée A soustenir de Dieu le membre; Leur bonté n'estoit point ployée, Car il fault ung coup compte rendre; A bien faire vouloient entendre, Tousjours aux povres secourir, Car en leurs cueurs vouloient comprendre De bien vivre pour bien mourir. | 165 |
| L'autre, comme veult la raison,<br>Estoit pour vivre honnestement,                                                                                                                                                                                                          | 170 |

1. Imp.: vivant.

Sans en user par desraison,
Sinon par bon gouvernement;
Leur cueur estoit entièrement
Retiré vers le Filz Marie;
Point n'ay dit cecy follement,
On peult veoir si c'est menterie.

175

En ce temps là, estoient tous saintz Et canonizoit-on leurs corps, Car fait avoient bonnes fins, Parquoy Dieu estoit d'eulx records; Jamais n'avoient fait discords, Mais toute chose meritoire; Pour ce, quant ilz ont esté mors, En ont eu l'éternelle gloire.

180

Pas je ne veulx tant blasonner Ceulx qui sont à present vivans, Mais je me vueil arraisonner En parlant d'eulx par bons moiens, Car ilz ont esté ensuivans De leurs biens faire trois parties : Dire je vueil sans laisser riens Comment elles sont departies. 185

Faulconniers, oyseaulx et chiens
Sont substantez d'une partie;
Putains, macquereaulx, ruffiens
Avec eulx sont de la partie.
Telle portion assortie
Est-elle pas belle et honneste?
Mais, quant sera la departie,

Là y aura piteuse feste.

190

195

| DES TROIS ESTATZ.                                                                    | 65    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| En grans palais et ediffices                                                         |       |
| Est l'autre portion boutée,<br>Puis fault vendre des bénéfices                       |       |
| Pour faire la cave voultée                                                           |       |
| Et au matin manger tostée 4                                                          | 205   |
| De pouldre de duc ou de roy <sup>2</sup> ;                                           |       |
| Dieu n'a pas l'oreille estouppée,<br>Mais <sup>3</sup> entend bien tout leur desroy. |       |
| •                                                                                    |       |
| Le demourant est mis en dance,<br>Nompas comme font Cordeliers,                      | 210   |
| Mais, pour saouller la grosse pance,                                                 | 210   |
| Entendent tousjours voulentiers.                                                     |       |
| Joueurs de dez et hazardiers                                                         |       |
| Sont quant et eulx 4 le plus souvent,<br>Mais, de penser au jours derniers,          | 215   |
| Autant en emporte le vent.                                                           | • ' ' |
| Descendons plus bas de la souche                                                     |       |
| Et parlons des simples chanoines                                                     |       |
| Et gens d'Eglise, car reprouche                                                      |       |
| En pourroient faire à ces 5 estraines;                                               | 220   |
| Si feroient cordeliers et moynes,<br>S'ilz n'estoient mis en balence,                |       |
| Car ilz font robes de leurs laynes                                                   |       |
| Et sont tous d'une mesme dance.                                                      |       |
| Il n'y a maintenant si povre                                                         | 225   |
| ' '-                                                                                 |       |

<sup>1.</sup> Rôtie. — 2. Poudre de duc, poudre faite avec du sucre et de la cannelle; on y ajoute aussi quelquefois d'autres épices (COTGRAVE). — 3. Imp.: Mains.
4. Avec eux. — 5. Imp.: ses.

Homme d'Eglise ne curé

Qui n'ait apprins, si le descouvre, Le beau mot et bien elizé Que Dieu a dit et devisé, Quant il eut créé ciel et terre; Si luy plaist sera advisé En cecy, affin que point n'erre.

230

Il dist qu'il fault multiplier, Affin qu'on emplisse le monde, Par quoy s'en veulent deslier Car ceste charge leur redonde. En cela leur raison se fonde Et ne pensent point à la mort, Mais, quant on laschera la bonde, Rien ne leur vauldra le remort.

235

240

Je ne congnois si povre lourt Qui n'ait gorgiase chamberière Et contrefera le milourt <sup>4</sup> En regardant les gens derrière, Mais, s'il espioit sa banière Taincte de vice et de peché, Il auroit bien forte manière S'il ne se trouvoit empesché.

245

Trois moys avant le bout de l'an, Affin que bien soit entendu, Leur bourcier ne leur devera rien, Car tout auront jà despendu. Parmy le col soye pendu Quant g'y songe, j'en ai orreur,

<sup>1.</sup> On a déjà vu t. XI, p. 111, le mot millourt employé avec le sens d'homme riche.

| DES TROIS ESTATZ.                                                                                                                                                                                                                                                              | 67              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Car, tout le cas bien entendu,<br>C'est assez pour semer erreur.                                                                                                                                                                                                               | 255             |
| Se son amy le veult reprendre, Luy remonstrant son maléfice, Il dira pour le fait entendre :  « Mon amy, vous estes trop nyce;  « J'ay six cens i frans en bénéfice  « Et je n'en prendray pas plaisir?  « Par Dieu vous estes trop novice  « Et trop fol; allez vous gesir. » | 260             |
| Et vela; pour dire le voir 2,<br>L'autre devient son ennemy<br>Et jamais ne le vouldra veoir                                                                                                                                                                                   | 265             |
| Tant qu'il ait passé son ennuy; Maintenant il n'est nul amy Que, s'il veult le mal remonstrer, L'autre d'ung an ou de demy Ne le vouldra point rencontrer.                                                                                                                     | 270             |
| Par ainsi s'en vault-il mieux taire, De paour de l'indignation, Mais il les convient laisser faire Pour éviter discention, Noyse, debat, contention Et hayne tant que l'on vivra; Mais, pour toute conclusion, Qui bien fera le trouvera.                                      | <sup>2</sup> 75 |
| Ung povre simple chappellain                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |

1. Imp.: sens. - 2. Vrai.

| N'ose menger que pain et vin : Pour entretenir une ordure, N'aura ne linge ne vesture Fors frisquement et bien à point, Et ne se soucye s'il endure, Mais qu'il face le contrepoint.                                                                 | <b>28</b> 5     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Véla comment Dieu est servy Des gens d'Eglise de present, Et ont ame et corps asservy Pour au Dyable en faire present; S'ilz n'y trouvent quelque garant,                                                                                            | 290             |
| Je ne sçay comme il en yra,<br>Mais dire je puis surement<br>Que quelc'un l'eure en maudira.                                                                                                                                                         | <del>2</del> 95 |
| Le curé viendra le dimenche Dire la messe acoustumée Et, quant se viendra à l'offrande, Sa bourgoise y viendra parée; L'Eglise en est bien reparée, Veu telz miracles qui se font; Mieulx vauldroit chasser la marée: Je m'esbahis que tout ne font. | 300             |
| Brief, pour faire conclusion,<br>Chacun veult provision faire,<br>Et n'en ont point d'illusion,                                                                                                                                                      | 305             |
| Quelque chose qu'on leur sçeust braire; Jacobin, carme ou autre frère Veullent sçavoir tout le mestier Et pas ne seroit leur compère Qui les en vouldroit chastier.                                                                                  | .310            |

| DES TROIS ESTATZ.                                           | 69  |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Et encores je m'esbahys                                     |     |
| Plus de gens de religion,                                   |     |
| Qu'ilz ne sont point si envahis<br>Qu'i n'en ayent à légion | 315 |
| Voulant tenir la région                                     |     |
| Des gens mariez et mondains,                                |     |
| Et si sont plus doulx que pigeon;                           |     |
| Mais, quoy? Ilz n'en pensent pas moins.                     | 320 |
| Si vous allés à eulx parler                                 |     |
| Et escouter leurs beaulx esditz,                            |     |
| Ilz sçauront si bien flageoller                             |     |
| Qu'i vous mettront en Paradis,                              |     |
| Et, si voulez croire leurs ditz,                            | 325 |
| Jamais mal ne vous en prendra,                              |     |
| Mais quant à moy vous advertiz                              |     |
| Que tout yra et in terra.                                   |     |
| Toutesfois ung très grant pecheur                           |     |
| Peut souvent bon conseil donner,                            | 330 |
| Autant ou plus qu'ung grant prescheur                       |     |
| Qui ne cesse de sermonner.                                  |     |
| Mais qui se voudra destourner                               |     |
| Et de péché avoir remort,                                   |     |
| Il doit souvent ses yeulx tourner                           | 335 |
| Vers Dieu, et penser à la mort.                             |     |
| L'Eglise a en charge le monde,                              |     |
| Pour l'induire à tousjours bien faire,                      |     |
| Mais plus en varient que l'onde                             |     |
| De la mer, en toute manière.                                | 340 |
| Point n'ont regard que la barrière                          |     |
| Sera fermée à leur fin,                                     |     |

Mais ilz ont ce mot mis arrière : « C'est de bonne vie bonne fin. »

### Ballade.

O peuple humain, approchez vostre barge,
Considérés que de Dieu avez charge,
Sur les mondains en tant qu'estes d'Eglise;
Acquitez vous et en prenés descharge;
N'ayés le cueur à or, argent, ne targe,
Fors à la grace que Dieu vous a promise;
Laissez à part luxure et paillardise,
Ou autrement très mal vous en prendra;
Se¹ n'y pensez, autre n'y entendra;
Gardés vous donc qu'orgueil ne vous surmonte
Si ne le faictes, jà bien ne vous viendra,
Car une fois vous fauldra rendre compte.

Je vous supply, mettez y telle peine
Que, quant viendra que vous perdrez l'alayne,
Le faulx serpent n'ait dessus vous puissance,
Car sans cesser il se trote et pourmaine,
Cuydant vous traire à son cruel demaine,
Pour de voz ames avoir la joyssance;
Faictes donc tant qu'il y ait deffaillance
Quant Atropos vouldra ruer son dart,
Car il n'y a roy, baron, ne souldart
Qui soit asseur² du jour de sa demonte;
Pensez y donc avant qu'il soit plus tard,
Car une fois vous fauldra rendre compte.

<sup>1.</sup> Imp. : Ce. - 2. Imp. : esseur.

| Ce monde icy n'est que ung petit voyage,   |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Fort à congnoistre, et à passer sauvage,   | 370 |
| Qui ne pence ung petit à son cas;          | •   |
| Et vous prometz que l'homme n'est pas sage |     |
| S'il ne se garde de se mettre en passage,  |     |
| Où l'Ennemy l'ait empraint en ses las,     |     |
| Dont maintes fois fauldra crier helas,     | 375 |
| S'il n'y pense pendant qu'il est en vie,   |     |
| Car s'il convient qu'[u]ne fois il desvie  |     |
| En cest estat, ce 2 sera à sa honte.       |     |
| Songez y bien, et je vous en supplie,      | -   |
| Car une fois vous fauldra rendre compte.   | 380 |

Prince haultain, soyez leur pitoyable,
Et vous, pécheur, envers luy lamentable,
En demandant pardon de vostre offence;
Mieux vous vaudroit n'avoir onc prins naissance
S'en vostre fait se trouvoit [ung] mescompte.
38:
Bons Crestiens, purgez la conscience,
Car une fois vous fauldra rendre compte.

#### De l'Estat de Noblesse.

Affin que le cas ne nous blesse,
Commencerons nostre escripture
A parler du fait de Noblesse,
Ainsi que mon engin procure
Qui plus gros est que roche dure;
Mais il me sera pardonné
Si faire n'en puis ouverture
Qui soit pour estre à los tourné.
395

1. Imp. : cil. - 2. Imp. : se.



Je sçay que pas n'ay la science Pour sçavoir faire chose exquise, Mais j'en feray quelque apparence Oui à ma matière est requise, Combien que n'ay la langue aprise 400 A chose faire de grand poix : Tel a bien doctrine comprinse Qui ne regarde jamáis loix. De Noblesse et sa mention Parlerons au second chapitre, 405 Faisant d'eulx quelque mention En ryme, balade ou epistre; De grant scavoir n'ay pas le tiltre, Mais couraige ay et bon voulloir Pour chanter leçon au poulpitre 410 Qui à quelque ung puisse valloir. Or commençons aux grans seigneurs Qui ont subgetz à grant planté, Car les arbres viennent greigneurs De force qu'on y à anté. 415 S'ilz ont le cerveau esventé. Se viennent icy convertir, Car j'ay en plusieurs lieux hanté. Qui 1 me contraint les advertir. Maintenant n'y a si grant prince, 420 Roy, duc, conte, baron, marquis,

Maintenant n'y a si grant prince, Roy, duc, conte, baron, marquis, Ou seigneur de quelque province, Qui soient à leurs subgectz unis, Mais leur font souffrir maintz ennuys

1. Ce qui.

| DES TROIS ESTATZ.                                                                                                                                                                                                                                                         | 73  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Pour soubstenir leur gros estat,<br>Et s'ilz venoient vers eulx plaintifz,<br>Il y auroit très grant debat.                                                                                                                                                               | 425 |
| Pensez-vous qu'ilz ayent memoire Des nobles hommes du temps passé Qui depuis ont acquis grant gloire Par les beaulx faitz qu'ilz ont brassé? Pas n'avoient couraige entassé A grant trésor, ne grant avoir; Il n'est pas au monde cassé Qu'après sa mort peult los avoir. | 430 |
| Que n'ont-ilz mis devant leur veue<br>De Regulus la loyaulté?<br>Car, s'ilz l'avoient bien congneue,<br>Jamais ne feroient desloyaulté.<br>Ils ont leur sçavoir appresté<br>A barat et à tricherie,<br>Mais, quant Mort <sup>4</sup> aura tout cité,                      | 440 |
| Ce ne sera pas joncherie 2.  Je congnois et voy aujourd'huy, Aux maisons qui ont le grant cours, Q'ung flateur aura plus d'appuy Que nul autre et plus de recours,                                                                                                        | 445 |

<sup>1.</sup> Imp.: la Mort. — 2. Nicot, suivi par Cotgrave, ne cite pas le mot joncherie, mais voici l'explication qu'il donne dun joncheur: « Est proprement celui qui... seme par terre le jonc couppé, mais, par metaphore, il se prend pour un pallieur et dissimulateur, parce que la jonchee tient à couvert les defectuositez du pavé ou chemin auquel elle est espandue. » Le sens général est donc ici que, au jour de la mort, il ne sera plus possible de dissimuler.

Car le maistre luy fait secours. Esse pas beau train de noblesse? Cela regne à present ès cours, Qui fait à maint loyal oppresse.

450

Pensez-vous point qu'il fait grant dueil
A ung homme qui ayme honneur,
Quant il congnoist bien à veue d'œil
La maison estre en deshonneur?
Mais il y perdroit son labeur,
Car le rapporteur la gouverne,
Et, s'il en desgorge son cueur,
Mis sera hors au premier terme.

455

Et, pour dire la verité,
Velà ce qui luy en viendra,
Et, s'il a du bien merité,
Mal pour ce cas luy en prendra;
Par ainsi, il se contiendra
D'en parler, pour éviter noise;
Il voit bien qu'à mal tout yra,
Mais besoing luy est qu'il s'en taise.

460

465

Flateurs ont à present le bruyt
De gouverner toutes maisons,
Car les gens de bien sont en ruyt <sup>2</sup>
Et ne sont pas en leurs saisons,
Car ilz n'ont pas les achoisons
Pour sçavoir leur maistre tromper;
Ce sont toutes bonnes raisons:
Bien fait qui s'en peut depporter.

470

475

1. Ce qui. — 2. Rut; cf. t. II, p. 132. Ce mot est ici synonyme de fureur, folie.

| DES TROIS ESTATZ.                                              | 75  |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Ung prince de loingtain pays                                   |     |
| Envoyra en très noble arroy<br>Son enfant, où son cueur a mys, |     |
| Pour estre au service du Roy,                                  |     |
| Luy baillant or, chevaulx, charroy,                            | 480 |
| Habillemens gorriers et gens,                                  | 400 |
| Et, pour le garder de desroy,                                  |     |
| Gens qui de luy seront diligens.                               |     |
| Quant il sera venu en court,                                   |     |
| Il trouvera gens de sa sorte,                                  | 485 |
| Et puis, pour vous le faire court,                             | ٦٠) |
| Fauldra qu'un petit se deporte;                                |     |
| Plus ne vouldra qu'on luy apporte                              |     |
| Des menaces s'il ne fait bien,                                 |     |
| Ains veult que son mal on supporte,                            | 490 |
| Car plus ne se soucie de rien.                                 |     |
| Il aura ung varlet de chambre,                                 |     |
| Qui sera macquereau bien fait,                                 |     |
| En luy baillant pour deduict prendre                           |     |
| Quelque fillette à son souhait;                                | 495 |
| Celluy sera son amy parfait                                    |     |
| Qui luy conduyra la marée;                                     |     |
| Mais qu'il ait son plaisir refait,                             |     |
| Vertu est de luy esgarée.                                      |     |
| Mais qu'il y ait ung an esté,                                  | 500 |
| Il ne luy fauldra plus de maistre,                             |     |
| Car il aura desjà tasté                                        |     |
| Dont gens de court scaivent repaistre;                         |     |
| Sans son licol yra bien paistre                                |     |
| Et aller veoir quelque gorrière,                               | sos |

Dont ung tel bien luy pourra naistre Qu'il en mauldira la banière.

Quant est des gorgias de court, Qui braguent en diverse sorte, Argent est souvent d'eulx bien court, Car leur terre est vendue et morte; Mais l'ung l'autre se reconforte En espérant, le temps futur, Que quelc'un des biens leur apporté : Interin ilz vivent par cueur.

SIS

(10

Ils contrefont les amoureux
De Perrichon ou de Beluche;
Après ilz sont si langoureux
Qu'ilz n'ont morceau de pain en huche;
Ilz sont plus secz que vieille buche;
Faulte d'Argent 1 les a vaincuz;
Chacun souvent souhait épluche;
Non pourtant ilz n'ont point d'escuz.

520

Ilz vivent du regard des dames
En gemissemens doloreux,
Qui leur font getter maintes larmes,
Tant sont meschans et malleureux;
S'ilz estoient chevallereux,
Comme ilz souloient le temps passé,
En biens seroient plantureux,
Mais trop ont courage lassé.

525

530

1. Ce personnage allégorique revient constamment dans nos anciens poêtes. Cf. t. VII, p. 77; X, p. 12. Un proverbe, cité par Roger de Collerye et qui se retrouve dans diverses chansons, dit:

Faulte d'argent, c'est douleur nompareille.

| DES TROIS ESTATZ.                                                                                                                                                                                                                                                          | 77    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Il 4 en y a de plusieurs sortes Et qui de dames ont grans dons, Car ilz gardent la clef des portes Pour aller sceller leurs pardons; Et, si bien leur cas regardons, Ils s'en trouvent mieux à leur aise; De plus parler de leurs façons Il est besoing que je m'en taise. | . 535 |
| Il surviendra quelque vieillart                                                                                                                                                                                                                                            | 540   |
| Qui espousera une gorrière, Mais, quant se viendra sur le tard, On ouvrera bien l'huys derrière, Et si sçavent bien la manière De tromper le povre chenu. Quant je regarde la matière, Cela luy est loyaument deu,                                                         | 545   |
| Car jamais vieillart ne devroit                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Espouser une jeune fille, Pourquoy? — pour ce qu'il ne scauroit. Plus jouer de la trenchefille, Mais il y aura en la ville                                                                                                                                                 | 550   |
| Ung galant qui luy aydera,<br>Et puis, la feste ou la vigille,                                                                                                                                                                                                             |       |
| Son payement il en aura.                                                                                                                                                                                                                                                   | 555   |
| Elle aura trois ou quatre enfans<br>Que le povre homme nourrira,<br>En cuydant qu'ilz soient tous siens,<br>Mais soyez seur que rien n'y a;                                                                                                                                |       |
| Cela luv appartient. <i>auia</i>                                                                                                                                                                                                                                           | (60   |

1. Imp. : *Ilz*.

Pas ne debvoit fillette prendre: Bien fol fut quant il s'i lya, Mais il fait bon de tout aprendre.

Le galant, qui la fournira
Du bas mestier, sera parent
De ma dame, car il yra
Chez elle prendre son garant,
Et, si l'homme va murmurant
De ce qu'il va coucher léans,
Dire sçaura bien apparant :

« Il est des parens de céans. »

570

565

Ceulx qui vivent en ceste sorte
Sont plus aises que gens du monde,
Car ung chascun honneur leur porte,
N'ayant regard au vice immunde,
Car par là pourroit toute l'onde,
Qui jamais naistra sur la mer,
Passer et couller sur la bonde
Ains que tel vil peché laver.

575

Noblesse est bien au bas mise Par les beaulx faitz de telles dames, Qui ont leur foy du tout promise Au grant Diable, corps et ames; Quelque jour sentiront les flames De l'ort villajn gouffre d'enfer, Dont ilz ploreront maintes larmes, Mais trop tard sera d'y penser.

580

585

Je m'esbahys qu'ilz n'ont regard A ce que fist dame Lucresse,. Et à sa loyaulté esgard,

| •                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DES TROIS ESTATZ.                                                                                                                                                                                                                                       | 79  |
| Quant Tarquin luy fist telle oppresse, Dont se tua par grant detresse, Affin qu'il ne feust reprouché Qu'[u]ne dame et une princesse Eust commis tel crime et peché.                                                                                    | 595 |
| Plus n'ont dames telle vertu;<br>Ilz ne pensent qu'à leur plaisir<br>Et ont jà leur honneur perdu,<br>Pendent qu'ilz ont eu le loisir                                                                                                                   |     |
| Et 4 quelque gorgias choisir<br>Pour leur abbatre la rosée,<br>Car mainte, pour tel fol desir,<br>S'est trouvée souvent abusée.                                                                                                                         | 600 |
| Encores plus je m'esmerveille De femmes qui ont beaulx maris, Comment leur mauvais cueur s'esveille Les faire dolens et marris; Sur ma foy, ce ne sont pas ris                                                                                          | 605 |
| De faire son mary cocu;<br>Soient de Tours ou de Paris,<br>Le Dyable s'en chauffera le cu.                                                                                                                                                              | 610 |
| S'on tenoit encores l'esdit Que l'on faisoit au temps jadis, — Quant on trouvoit par un vray dit La femme ès pechez maulditz D'adultère, ilz estoient soubzmis A incontinent souffrir mort — Hélas! vray Dieu de Paradis, Mainte une passeroit le port. | 615 |

1. Ne faut-il pas lire : De quelque gorgias ?...

Mais, sur ma foy, on n'en tient compte, 620 Non plus que de chasser aux lievres, Et, s'aucun du fait se mesconte, Il en aura les blanches fièvres '; Après la guerre, on baille trèves 2; Je parle bien gros, qu'on m'entende, 625 Se mes oraisons en sont bresves : A tout meffait ne gist qu'amende.

630

635

640

Je me pourroye rompre la teste,
Car on n'en fera autre chose,
Et dira l'on : « C'est une beste,
« Qui veult faire nouvelle glose. »
Mieulx leur vauldroit estre à Thoulose,
Aller marchander du pastel <sup>3</sup>;
Trop mieulx serviroit bouche close
Que de bastir ung tel chastel.

Ce nompourtant, il ne me chault Qui qu'en grongne ou en murmure; Autant m'est le froit que le chault, Mol couché ou sur terre dure; Si à mal faire mettois cure

1. Les « fièvres blanches », febris alba, sont l'ancien nom vulgaire de la chlorose ou des pâles couleurs. Voy. ci-dessus, p. 11. — 2. Imp.: treuues. — 3. Le pastel « est une espèce d'herbe grasse, laquelle moulue en masse, est singulière pour bonifier la teinture; glastum ». C'est l'isatis tinctoria de Linné, plante crucifère contenant de l'indigotine. Nicot ajoute: « Les François l'appellent guède, qui vient de ce mot woède. Es pays de Lauragais, et autres ès environs de Tholose, les plus grasses terres y sont employées; aussi le profit en est plus grand que du bled. Il est porté de là en Espagne, en France, en Angletterre et autres païs estrangers. »

| •                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DES TROIS ESTATZ.                                                                                                                                                                                                                                        | -81  |
| Cacher m'en yroys soubz la nate,<br>Mais à ung chascun bien procure :<br>Qui rongneux sera si se grate,                                                                                                                                                  |      |
| Et 1 la cause par quoy j'en parle<br>Est 2 seullement pour advertir<br>Aux mauvais qu'ilz laissent la balle<br>De mal et se bien convertir,<br>Car c'est ce qui fait aneantir                                                                            | 645  |
| Tous nobles cueurs et mal penser;<br>Parquoy dire vueil sans mentir<br>Qu'il fait bon le bien pourchasser.                                                                                                                                               | 650  |
| Noblesse vient premièrement Des gens tenant foy et promesse Qui en eulx eurent hardement, Force, loyaulté et prouesse, Cueur ma[g]na[n]yme en haultesse Pour soustenir et foible et fort, Qui jamais honneur ne delaisse Pour de reproche avoir confort. | 655  |
| Richesse n'anoblist point l'homme,<br>Mais les vertus qui sont en luy,<br>Car pour villain je dy et nomme<br>Cil qui au povre fait ennuy,<br>Car pas n'a remis a l'estuy                                                                                 | 660  |
| Honneur, mais le laisse à l'escart, Dont sera une fois honny, Et avant plus tost que plus tart.                                                                                                                                                          | 66'5 |

Maintenant ung gros usurier

1. Imp. : Est. — 2. Imp. : Et. P. F. XII

| Vouldra trencher du gentilhomme                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Et son père estoit serrurier 1,                                  | 670  |
| Ou portoit au moulin la somme;                                   | •    |
| C'est assez pour aller à Romme                                   |      |
| Qui conse[n]tiroit tel meffait 2,                                |      |
| Parquoy droit villain je le nomme,                               |      |
| De peur d'encourir tel forfait                                   | 675  |
| Le cueur où repose Noblesse                                      |      |
| Jamais n'a garde de dangier,                                     |      |
| Car en luy a tel hardiesse                                       |      |
| Qu'on ne le pourroit ledenger 3,                                 |      |
| Et si se sçaura bien venger                                      | 68o  |
| S'aucun mal contre luy conspire,                                 |      |
| Car à raison se veult rengier,                                   |      |
| Qui en tous lieux le sçait conduire.                             |      |
| Où est la dame qui vouldroit                                     | •    |
| A nul aba[n]donner son corps,                                    | 68 s |
| Si de noblesse avoit le droit                                    |      |
| Et de ses fais estoit recors?                                    |      |
| Rien ne serviroient les accors                                   |      |
| De tabourins, fleutes ou orgues,                                 |      |
| Et de ses fais estoit recors ?<br>Rien ne serviroient les accors |      |

690

Car une fois mourir convient; Nul vivant en ce ne fait doubte, Et jamais ne luy en souvient;

Envie n'auroit de jouer d'orgues.

Et, s'elle pensoit aux discors,

<sup>1.</sup> Imp.: serruzier. — 2. C'est-à-dire que celui qui commet tel méfait se charge la conscience d'un péché que le pape seul pourrait absoudre. — 3. Blasmer. Voy. p. 58, note 1.

705

720

### Ballade.

D'habit qui fait pre[n]dre le maistre,

Par quoy se vault mieux destourner De mal, et de bien se repaistre.

Approuchez vous, de Noblesse la bande,
Tant pressé suis qu'il fault que je debende
Sur vous autres de deshonneur le traict,
Car tous les jours vous passez par la lande
De Lascheté, sans en payer l'amende¹;
Par nonchaloir, qui ung chascun forfait,
Mondain Plaisir vous a mis en retrait,
Dont ung chascun se mocque à plaine gorge,
Car de vertu avez laissé la forge,
Parquoy cassez en serés à la monstre²;
Pource je diz, puis qu'il fault que desgorge,
Que cil n'est noble qui par faitz ne le monstre.

Prenez mirouer de pitié et clemence,

1. Imp. : la lamende. — 2. A la « monstre » générale, c'est-à-dire au jugement dernier.

Et de vos pères ayés la congnoissance,
Et par ainsi point ne serés honnys;
N'aymés point tant vostre folle plaisance,
Qui vous fait tant [de]piteuse grevance
Qu'on vous en tient aux malheureux uniz;
Vous voyez bien qu'assez estes puniz
Quant du monde avez la malveillance 1.
Et cela vient de vostre deffaillance,
Dont negligence vostre malfait demonstre;
Parquoy veulx dire, sans parler à oultrance,
Que cil 2 n'est noble qui par faitz ne le monstre.

Que n'avez vous les faitz tant glorieulx
Des nobles homs et gens chevallereux
Que jadis firent, dont encore est memoire?
C'est ce qui fait cueurs promps et curieux
Se³ parforcer, par faitz labourieux,
Obtenir don qui leur tourne à grant gloire,
Pour estre mis en rommant et hystoire
Et du monde acquérir loz et bruit;
Après la mort n'est plus plaisant déduit.
Pensez-y donc, pour avoir tel rencontre,
Car je concluz, comme devant ay dit,
Que cil⁴ n'est noble qui par faitz ne le montre.

Princes, barons, chevaliers et marquis, Qui tant d'honneur au monde avez acquis En vostre vie, faictes qu'après la mort Chascun de vous ait douloureux remort, Et d'en bien dire nul n'en voise à l'encontre,

<sup>1.</sup> Imp.: mallveillance. — 2. Imp.: sil. — 3. Imp.: Ce. — 4. Imp.: sil.

Car on peut dire, sans faire à nully tort, Que cil n'est noble qui par faitz ne le m**onstre.** 750

# Autre Ballade pour les Dames.

Dames, je veulx un peu à vous parler Pour mon las cueur ung petit descharger, Qui contre vous avoit pris quelque picque, Mais à present il s'en veult desgorger En verité, sans plus y sejourner, 755 Car autrement il deviendroit étique; Si vueil donc bien que mon engin s'applique, Nompas qu'il sache parler en réthorique, Mais seullément de peur d'inadvertance; Rememorer vous vueil en ma replicque, 760 Après qu'au long ay veu vostre duplicque : Qui n'ayme honneur est banny de plaisance. Dames, Venus vous a pris en ses las, Dont une fois fauldra crier : hélas! S'aucun remède n'y est par vous bouté, 765

Dont une fois fauldra crier: hélas!
S'aucun remède n'y est par vous bouté,
Car Dieu congnoist vos superfluz esbatz,
Et ay grant peur qu'il n'en deviengne las,
Quant il aura longuement escouté.
L'arbre vient sec quant chièvre l'a brouté;
Pavé se ront quant il est fort hanté;
Plaisir s'enfuit quant voit venir Grevance;
La folle amour à maint une a cousté,
Parquoy sans cause ne fut ce mot cotté:
Qui n'ayme honneur est banny de plaisance.

Faictes donc tant que Noblesse s'esveille Et que par force Congnoissance resveille, 770

Pour moyenner vostre salvation, Car il enuve tant crier à l'oreille A Bon Vouloir qui jamais ne someille, Pour vous getter hors de perdicion; 780 De vous mesmes ayez compassion, Pour eviter la grant discention Dont Atropos a la préhéminance. Si mal escriptz, qu'aye pugnition, Mais je vueil dire pour resolution : 785 Qui n'ayme honneur est banny de plaisance. Prince puissant, doulx et misericors, Je vous supply que d'eulx soyez recors Et que vertu vienne à leur congnoissance, Delaissant vice, peché et ses accors, 790 Car dire vueil, sans semer nulz discords: Qui n'ayme honneur est banny de plaisance.

En après, pour finer l'ouvrage,
Où mon engin s'est voulu mettre,
Parlé sera de labourage,
Pour ung peu son sçavoir remettre;
Mais, pource qu'en y a de lettre,
Veulx mettre en avant ma praticque,
Et en rude ryme, par mètre,
Parleray des gens de praticque.

795

800

De l'Estat des Gens de praticque.

Juges, procureurs, advocatz, Hastez-vous, prenez voz lunettes

<sup>1.</sup> lmp. : c'est.

| DES TROIS ESTATZ.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 87         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Et pensez ung peu à voz cas,<br>Car approcher vueil de voz mettes <sup>1</sup> ;<br>Songez de quelle vie vous estes,<br>Et pensez qu'il fault faire fin;<br>Tousjours n'aurez pas rouges testes;<br>Tel est mort qui estoit hier sain.                                                       | 805        |
| Gens de justice, approuchez-vous, Je vous convie à ce bancquet; Greffiers, notaires et vous tous De lectre, n'ayez le hocquet; Venez ouyr le perroquet Qui en sa caige se degoise, Et n'apportez point de bouquet, Car on vous veult parler de noise.                                        | 810<br>815 |
| Ou temps qui court, gens de practique Font très bien le fait et deffait <sup>2</sup> , Allant le train dyabolicque, Dont le povre est souvent deffait; Soit à bien, ou soit à tort fait Ne leur chault, mais qu'ayent de quoy Et en est l'air si très infect Que les oyseaulx en ont effroy. | 820        |
| Ung povre homme aura ung procès<br>Que son advocat conduyra,<br>Mais point n'y aura bon accès                                                                                                                                                                                                | 825        |

1. Domaine, du latin metæ, limites.
2. Verconus, l'acteur qui récitait le Monologue sur les femmes que nous avons précédemment reproduit, se vante précisément de savoir « le faict et le deffaict ». Voy. t. XI,

Jusques à ce qu'il fournyra

р. 180.

| Le Gouvernement                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Argent, et lors on luy dira :  « Mon amy, ta cause est bonne »,  Et le contraire apparoistra :  Il ne luy chault, mais qu'on luy donne.                                                                                                         | 830 |
| Six ans demourra en l'affaire, Ains qu'à bout en puisse venir, Et puis fault escripture faire Pour argent faire revenir, Mais c'est pour tousjours soubstenir Le train Monsieur le Procureur,                                                   | 835 |
| Qui en aura maint souvenir,<br>Estant de la bourse cureur.                                                                                                                                                                                      | 840 |
| Et puis, après que le bon homme Aura tout le sien despendu Et n'aura vaillant une pomme, Son procès sera au clou pendu, Et n'y sera plus entendu Pour l'homme de ses biens desmis; Il leur sera bien chier vendu: Dieu ne l'a pas en oubly mis. | 845 |
| Esse pas bien grant tirannise Tromper son frère chrestien Et, par ardente convoitise, Prendre et ravir ce qui n'est sien?                                                                                                                       | 850 |
| Hélas! pas n'est plaisant maintien; A macher est plus dur que fer, Mais je veulx dire et le soustien Qu'ilz en brusleront en Enfer.                                                                                                             | 855 |

Mauldicte soit telle avarice Qui mect l'homme à perdicion,

| •                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DES TROIS ESTATZ.                                                                                                                                                                                                                                | 89         |
| Car de tous maulx elle est nourrice,<br>Ayant à bien discention;<br>Prenez en vous discretion,<br>Gens qui commettez tel forfait,<br>En faisant restitution<br>Amendable pour le meffait.                                                        | 860        |
| Les juges sont de mesme sorte Qui pillent le peuple menu, Et fault que tousjours on leur porte Qui veult estre le bien venu, Et ne sera point soustenu S'il ne baille fort de quibus;                                                            | 86 ş       |
| Mais, quant j'ay bien le cas congnu,<br>Vray Dieu! on y fait mainctz abus.<br>Ung povre homme qui a bon droit                                                                                                                                    | ,          |
| En quelque cause qu'il aura, Dont le procès en est en droit, Jà estre vuydé ne pourra Jusques à ce qu'i baillera Force argent à Monsieur le Juge, Dont quelque jour compte rendra Et n'atendra point le deluge.                                  | 875<br>880 |
| Argent est amy de justice Et en fine à son plaisir, Et si le trouve si propice Qu'elle y a mis tout son desir; Pensez y, tant qu'avez loysir, Gens qui avez justice en charge, Ou vous en aurez desplaisir: Trop gros fardel fait pesant charge. | 885        |

| LE GOUVERNEM!                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| O Avarice, qui peu vault,<br>Qui les cueurs des mondains attise<br>Et metz en desarroy si hault<br>Que loyaulté n'est plus requise,                                                                                                                | 890 |
| Par toy est leur âme soubmise A dampnation pardurable; Pensez-y, je vous en advise, Tant qu'avez le temps acceptable.                                                                                                                              | 895 |
| Par juges de mauvais affaire Sont riches venuz indigens, Et ont esté cause de faire Larrons qui furent bonnes gens; Ilz sont à ce bien diligens D'envoyer faire au povre opresse Par satalites et sergens, Qui leur font souffrir maint destresse. | 900 |
| Je croy qu'il n'y a soubz la nue<br>Pires garçons que sergens sont,<br>Et m'esbahis qu'on ne les tue<br>Ou que le ciel sus eulx ne fond,                                                                                                           | 905 |

Pires garçons que sergens sont, Et m'esbahis qu'on ne les tue Ou que le ciel sus eulx ne fond, Que les Arpies ne les deffont, Car ilz font tant de maulx souffrir Aux povres, et nul bien ne font; On les deust à martyre offrir.

910

915

Et les juges souffrent cela; Jamais ne sont du mal pugnis, Pour ce qu'ilz sont tous à cela Et de leurs maulx ensemble <sup>4</sup> uniz. Plaintifz point ne seront admis

1. Imp.: ensemblez.

## DES'TROIS ESTATZ.

91

Venir dire leur doléance, Car les juges sont leurs amys Et leur baillent de ce souffrance.

920

Perverse génération,
Qui au temps qui court present règne,
Mectant tout à perdicion,
Plus picquans que n'est fer d'alesne.
Celluy qui tient le puissant règne
Congnoist bien leur malignité,
Dont il les mettra en la gesne
D'Enfer, à pardurableté.

925

#### Ballade.

Hommes mauldis, corrompus d'avarice, Par qui sont mys gens à perdicion, Garde n'avez que le gouffre tarice, Que vous aurez pour retribution; Si de vous mesmes n'avez compassion, Au feu d'Enfer tant puant et infect Serez bruslez par condampnation,. Car Dieu sera juge de vostre fait.

930

935

Je vous requiers, en pitié et clemence, Que vous ayez de vous misericorde Et de vos maulx faictes la penitence, Pour éviter de Lucifer la corde; Ayez en vous charité et concorde, Tant que peché en soit de vous defaict<sup>2</sup>; Remémorez ce que je vous recorde, Car Dieu sera juge de vostre fait.

940

1. Imp. : Si vous de vous. — 2. L'imp. répète ici le mot recorde qui ne rime pas et n'a pas de sens.

Amendez-vous tant qu'en avez loisir, 945 Car Atropos est hastive et soubdaine Et à maint ung souvent fait desplaisir, Quant trop soudain luy fait perdre l'alaine Et descendre en [son] cruel demaine A tousjours mais, pour payer son meffait; 950 Songez y bien, que n'encourez la paine, Car Dieu sera juge de vostre fait. Prince, où chascun a singulier secours, Donnez leur grace d'amender leur tort fait, Et yous, pecheurs, ayez à luy recours, 955 Car Dieu sera juge de vostre fait. De l'Estat des Bourgois et Marchans, et des Usuriers du temps qui court. Gens de mestier, bourgois, marchans, Approuchez vous, que l'on vous voye; Sortez hors, monstrez vous sur chans; Vostre banière se desploye; 960 Amenez les vendeurs de soye, Qui à present suyvent la court; Donner vous vueil de la monnove Que l'on fait batre au temps qui court. S'il vous plaist, me sera pardonné, 965 Se ne parle à vostre advantaige,

S'il vous plaist, me sera pardonné,
Se ne parle à vostre advantaige,
Mais mon sçavoir est adonné
A porter loyal tesmongnage;
Gecter vous vueil hors de servage,
Si voulez croire mon entente;
Ayez doncques tous bon courage
D'amender vostre vie meschante.

| DES TROIS ESTATZ.                                                         | 93   |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Ou temps qui court chascun est duit<br>A tromperie et à fallace,          | -    |
| Et puis prennent tout leur desduyt  A meetre usure par la place.          | 975  |
| Vous n'avez garde que l'on face                                           |      |
| Marche où l'on ne soit trompé;                                            |      |
| Ung chascun loyaulté dechasse                                             | -0-  |
| Dont maint povre est attrapé.                                             | 980  |
| Ung povre homme vouldra avoir                                             |      |
| Robe pour reparer sa femme,                                               |      |
| Et n'a de quoy faire devoir                                               |      |
| D'en payer une seulle dragme;                                             |      |
| Mais il apprendra une game,                                               | 985  |
| C'est d'engaiger son heritage :                                           |      |
| Et luy dira l'on : « Par Saint Jame,<br>Ung autre n'auroit l'avantaige! » |      |
| ong autre if auroit i avantaige!                                          |      |
| Mais, quant ce viendra à Noüel,                                           |      |
| Le povre homme avoir vouldra                                              | 999  |
| Pour luy abillement nouvel;                                               |      |
| Par ainsi la somme croistra                                               |      |
| Et tousjours on luy prestera                                              |      |
| Sur son heritage à crédit,                                                |      |
| Et, quant assez y en aura,                                                | 995  |
| D'en plus prester il n'est pas dit.                                       |      |
| Et luy dira on : « Mon voisin,                                            |      |
| En grant argent m'estes tenu,                                             |      |
| Dont à present ay bon besoing,                                            |      |
| Car ung affaire m'est advenu.                                             | 1000 |
| Velà le povre homme perdu,                                                |      |
| Car il n'a ne denier ne maille,                                           |      |

Parquoy fauldra que soit vendu Son bien à l'usurier sans faille.

La pièce qu'il tenoit en serre

Luy demour[r]a à ung vil pris,

Et le povre homme s'en defferre,

Car il est 'au trébuchet pris.

Raison ne leur a pas apris

Mettre gens à perdicion, 1010

Mais quelque jour seront repris

Par très grefve punition.

Car doresnavant il fauldra
Que le povre aille sa vie querre,
Pour ce que bien luy deffauldra
Quant on luy a tollu sa terre;
Cela est aussi cler que verre
Que Dieu<sup>2</sup> congnoist leur malice,
Mais quelque jour fouldre et tonnoire
Abatra leur gref malefice.

O mauldit homme et miserable,
Tu as bien le cueur endurcy,
Et t'abandonnes bien au Dyable,
Faisant souffrir le povre ainsi;
Bien as le courage noircy,
Quant par toy convient mendier
Cil qui souloit sans grant soucy
Honnestement sa vie gaigner.

Tu es plus que les brigans pire, Car tu meurdris de guet à pens

1. Imp. : en est. — 2. Dieu est ici compté pour deux syllabes.

1015

1025

1030

| •                                       |         |
|-----------------------------------------|---------|
| DES TROIS ESTATZ.                       | 95      |
| L'indigent, et n'en fais que rire;      |         |
| Mais tu en payeras les despens;         |         |
| Dieu te tient ung peu suspens,          | •       |
| Attendent satisfaction;                 |         |
| Restitue donc et te repens,             | 1035    |
| Ou tu vas à perdicion.                  |         |
| Usuriers sont de mainte sorte,          |         |
| Vestuz de rouge et de vert,             |         |
| Qui ne daignent passer leur porte       |         |
| Pour acheter les blez en vert;          | 1040    |
| Ilz ne vont point au descouvert,        |         |
| Car ilz craingnent les coups de trait : |         |
| Le gouffre infernal est ouvert          |         |
| Où ilz auront tout leur retrait.        |         |
| Il ne fault que deux guernemens,        | 1045    |
| Pour tout ung païs affamer              | ",      |
| Et font aller les vies quérans          |         |
| A ceulx qu'i leur plaist reformer;      |         |
| Justice les deust diffamer              |         |
| En les pugnissant de tel cas,           | 1050    |
| Mais bien se sçavent conformer          |         |
| Aux procureurs et advocatz.             |         |
| Vault il point mieulx en perdre trente  |         |
| Que mille mourir de famine,             |         |
| Et de leurs blez prins faire vente      | 1055    |
| Au peuple, qui tousjours deffine?       | • • • • |
| Charité à tout bien s'encline;          |         |
| Dieu nous l'a ordonné ainsi.            | •       |
| Je voy que le monde décline             |         |
| Et nul n'a de l'autruy mercy.           | 1060    |
|                                         |         |

Bref, le monde est si très malin
Qu'il ne songe que decepvoir
Son voisin, et si est enclin
Sans cesser à mal concepvoir,
Desirant de l'autruy l'avoir,
Tant sont plains de crudélité.
Celluy qui peut le tout savoir,
Il congnoist bien la verité.

1065

1070

1075

Pour le present, je m'en veulx taire; Qui bien fera le trouvera; Il est bon de mal se deffaire Tandis que le temps on en a; A la parfin on le verra, Quant Dieu nous envoira la guette<sup>2</sup>, Que la trompette sonnera Pour s'en aller à la retraicte.

> r' Ballade.

O miserable[s], pensez à vostre affaire
Et amendez vostre vie très mauldicte;
Ne soyez cause de vostre âme deffaire
Et de veoir Dieu ne soit point interdicte;
1080
Vostre bon Ange à faire bien incite
Voz povres cueurs et les veult secourir;
Revanchez-vous quant le Dyable à vous luyte,
Considerant qu'[u]ne fois fault mourir.

<sup>1.</sup> Imp.: Et congnoist. — 2. Guette est l'action de faire le guet; c'est aussi la tour sur laquelle le veilleur est établi et le veilleur lui-même. Ce dernier sens est celui auquel le poête paraît avoir songé: la guette est ici l'ange de la mort.

Fuyez peché et tous ses alliez, 1086 Servez à Dieu de cueur et de courage, A celle fin que soyés desliez De l'Ennemy et hors de son servage, Sans plus tenir de luy rien en hommage. A joinctes mains fault donc[ques] requerir Le bon Jesus, prenant de bien la charge, Considerant qu'[u]ne fois fault mourir.

1090

Riens il n'y a plus certain que la mort, Ne moins certain quant est l'heure d'icelle 1; Par quoy chascun doit avoir le remort, Duyre son âme, de peur qu'el 2 ne chancelle Et que ne soit de Proserpine ancelle, Qui tant de peine luy feroit encourir; De penitence entrez en la nasselle, Considerant qu'une fois fault mourir.

1095

1100

Prince, lequel chascun doit recumer, Donne leur grace qu'ilz puissent encourir, A bon voulloir laissant leur vice amer, Considerant qu'[u]ne fois fault mourir.

# Ballade pour l'Acteur.

Quant je regarde les perilz de ce monde, Les grans dangiers dont la source et la bonde Par fortune se fait mener et duyre, Triste Penser en mon las cueur se fonde, Dont tel mal sens, ou je vueil qu'on me tonde,

1. « Moriendum certe est; et id incertum an eo ipso die. » Cic., de Sen., 20. - 2. Imp. : elle.

P. F. XII

Que je ne sçay où mon estat conduyre<sup>1</sup>,

Car Faulce Envie, qui tout bien fait destruire,

Met son entente me mener à martire

Et de Douleur me fait<sup>2</sup> garder la porte;

Si neasçay plus comment mon fait desduire,

Fors que je prie qu'Atropos son dart tire,

Car il m'ennuye de vivre en ceste sorte.

Helas! j'ay veu quant en lyesse estoye;
De nulle chose point ne me guermentoye³,
Fors seullement de faire bonne chère;
Jeux et esbas aller ouyr vouloye,
Prendre deduyt en bois ou en sausoye,
Sans qu'en mes biens méisse nulle enchère,
Mais j'ay congneu que toute joye est chère
Et que le mal a mis sur bien l'enchère,
Donc de tous jeux convient que me deporte;
Vienne la mort, et je l'auray bien chère
Pour compaignie aller faire à l'Aschère,
Car il m'ennuye de vivre en ceste sorte.

Si Orpheus venoit cy en presence,
Pour de sa herpe jouer à sa plaisance
Point ne sçauroit me bailler reconfort,
Car mis me suis en si très dure dance
Que plus ne puis recongnoistre ma chance,
Tant troublé suis et plain de desconfort;
Jamais n'auroy ne joye ne confort,
Sinon tout mal; mais je requiers au fort
Le doulx Jesus que mes malfaitz supporte;

1130

1135

<sup>1.</sup> Imp.: conduye. — 2. Imp.: faire. — 3. Je ne me plaignais de rien.

Endurer voy et le foible et le fort, Par quoy ne quiers que la bière pour port, Car il m'ennuye de vivre en ceste sorte.

1140

Prince puissant, de tous pecheurs refuge,
Je te supply que pas ne me sois juge
Si rigoureux comme mon mal le porte,
Mais prens moy tost, sans attendre au deluge,
Car il m'ennuye de vivre en ceste sorte.

1145

# La Complainte de l'Acteur.

O cueur pervers, à tout mal adonné, Cueur desloyal de malfait guerdoné, Povre, chétif, de malheur convaincu Trop mal pour moy je fuz à bandon né <sup>4</sup>, Veu que me suis tousjours habandonné A tout peché, sans avoir bien vescu, Et pas n'ay pris, pour me garder l'escu, De charité et parfaicte amytié; Perdu je suis si n'as de moy pitié.

1150

En mon vivant, ay tant de maulx commis

Et si me suis de bien faire desmis,

Dont j'ay grant peur que Dieu ne me pugnisse,

Car à garder ses commens ay obmis

Et à peché me suis lyé et mis

Par paresse, des aultres maux nourrice;

Mais je requiers la divine justice

N'avoir esgard à mon très piteux fait,

Luy demandant pardon de mon meffait.

1. Cf. t. X, p. 214.

Et pour ce faire, requiers la doulce Vierge,
Mère de Dieu, pour estre à mon secours,
Car du logis est la garde concierge,
Où ung chascun doit avoir son recours;
Pour éviter les salles et les tours
Du noir chastel, qui maint grief fait souffrir,
Ceste oraison luy vois de cueur offrir.

# Oraison à la Vierge Marie.

Tige d'honneur, dame très souveraine,
Royne des cieulx, tresorière haultaine,
Celle par qui povre nature humaine
Fut desliée du très faulx Ennemy,
Genoulx flexis, viens de voulenté plaine
A joinctes mains ouvrir sens et alayne,
Par bon vouloir qui à ce port me mayne,
Cercher party pour me getter d'ennuy,
Car confort n'ay à parent ne amy,
Sinon à toy, qui supportes celluy
Qui de bon cueur te vient demander grace;
Orphelin suis sans support ne demy;
Si te requiers 1, le corps de peur frémy,
Prier ton filz que mes pechez efface.

La peur me tient en douleur si amère Que recueil n'ay à père ne à mère, Sinon à toy, où tout honneur prospère Et où bonté gist sans comparaison, Car je sçay bien que tu es 2 la lumière, Celle par qui nul n'est remis arrière,

1. Imp.: requiert. - 2. Imp.: est.

1175

1180

1185

1190

Qui de bon cueur se mect en ta barrière,
Car en toy est amitié et raison,
Dont, pour cercher envers toy achoison,
Je te presente ceste simple oraison,
Tendant afin que l'Ennemy ne trace 1195
Sur moy aucun vice de desraison;
Si te requiers, doubtant celle prison,
Prier ton filz que mes pechez efface.

Asseuré suis que la seulle demande Suffist assez à reparer l'amande 1200 De moy, pecheur, qui en riens ne m'amande Pour tous les maulx que je voy advenir, Car certain suis, et fault que je l'entende Qu'après mon Dieu, tout est en ta commande, Et nul vivant qui à ceste fin tende 1205 Certainement mal ne luy peut venir; Mais que son cas ayes en souvenir Et qu'au besoing luy vueilles subvenir. En recullant ce que le Dyable brasse; Donne moy grace que puisse parvenir 1210 Au vray logis, et pour moy soustenir, Prier ton filz que mes pechez efface.

Dame, tu es advocate aux humains,
Parquoy je viens icy à joinctes mains,
Affin que prins et mis sois en ta nasse,
Et, pour fouyr tant de maulx inhumains,
Je te requiers en larmes, pleurs et plains,
Prier ton filz que mes pechez efface.

#### L'Acteur

| L'Acteur.                                                                                                                                                                                                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Plaisir ay pris à parfaire l'ouvrage,  I eune de sens et par legier courage,  Enté de dueil et de bien diverty,  Recongnoissant la peine et le servaige,  Regret sans fin et vicieux passaige,  Esquelz m'estois durement amorty. | 1220 |
| Dame Paresse m'avoit prins en party<br>Et à sa corde lyé et assorty.                                                                                                                                                              | 1225 |
| La grace à Dieu, je m'en suis retiré;<br>Asteries m'a à soy atiré.                                                                                                                                                                |      |
| Vuyder m'a fait de dueil et de souffrance; A près que j'ay prins à elle acointance, C ongneu aussi la grant magnificence, Honneur et los que par elle acqueroye, Entré je suis d'estude la grant voye,                            | 1230 |
| Rememorant des Trois Estatz la vie;  I 'en ay ung peu lyé à ma courroye, En congnoissant qu'il fault que tout desvie.                                                                                                             | 1235 |
| Cy dessus le nom congnoistrez<br>Et surnom de l'Acteur present,<br>Qui par vers très mal acoustrez<br>Vous en fait ung humble present.                                                                                            | 1240 |
| Sire, ne fuz au temps de pardon né,<br>Et que peché me brouille et nuyse en ce;<br>Par les lecteurs me sera pardonné<br>Si riens ay dit qui soit à leur nuysance.                                                                 |      |
| Le sens me fault, sommeil m'a abatu;<br>Après que j'ay longuement combatu,<br>Si m'est besoing d'aller prendre repos                                                                                                              | 1245 |

En suppliant qu'il me soit rabatu Si riens ay dit sortant de mon propos.

## Ballade des Estatz1.

Fy d'estre filz de prince ou de baron 2,

Fy d'estre clerc, fy d'avoir 3 bonnes meurs;

Ung regnyeur 4, ung bourreau 5, ung larron 6,

Ung raporteur, ou bien grans 7 blasphemeur[s]

Plus sont prisez aujourduy, dont je meurs,

Voyant ainsi les Estatz contrefais.

Qui a de quoy est en dictz et en faitz

Sage nommé et sans aucun diffames,

Mais les povres vertueux et parfaictz

Sont aujourduy reputez pour infames 8.

Depuis le temps que Moyse et Aaron
Firent à Dieu prières et clameurs,
Pour evader l'yre du roy Pharaon 10
Et de ses gens, de leur peuple opprimeurs,
Ne furent moins les princes reprimeurs

1. L'imprimeur, pour éviter de laisser un f. blanc, a emprunté cette ballade aux Lunettes des Princes de Meschinot (éd. de Lyon, Olivier Arnoullet, s. d., pet. in-8 goth., f. L6, r° et f. Q1, r°). Nous indiquerons plus loin les variantes, dont la principale est un changement fait au refrain. La ballade de Meschinot se retrouve aussi dans un ms. de la Bibliothèque nationale (Fonds franç., n° 2206, fol. 180). Le ms. dont nous relevons les variantes, donne à cette pièce le titre de : Ballade pour ceulx qui doibvent argent.

2. L'imp. porte seulement: Fy d'estre prince ou baron; le ms. porte: Fy d'estre prince ou filz de baron. — 3. m: ne d'avoir. — 4. m: renoyeur. — 5. m: bayeur. — 6. Ce vers est omis dans le ms. — 7. Imp.: grant. 8. m et le ms., ici et à la fin des strophes suivantes:

Gens sans argent ressemble corps sans ame.
9. M: Moysi. — 10. Pron. Pharon, comme Aron.

## 104 LE GOUVERNEMENT DES TROIS ESTATZ.

Des grans vices regnans et des meffaictz 4; 1265 Telz qu'ilz se font ne furent jamais faictz, Raison pourquoy? on n'ayme honneur, ne fame. Qui a le bruit? Les riches et refaictz; Cil qui n'a riens reputé est (pour) infame.

Or conviendra qu'à la fin reparon 1270
Les grans excès dont remplissons noz cueurs.
D'autant que brin 2 vault mieulx que reparon,
Et le bon fruit que les fueilles et 3 fleurs,
Vallent vertus plus que les 4 vains 5 honneurs,
Tresors mondains, qui sont biens imparfaictz;
Les princes donc 6 deussent hayr tors faitz,
Aymer bonté, donner aux mauvais blasme,
Mais, tout ainsi qu'on banist les infaictz,
Cil qui n'a riens est reputé (pour) infame.

1280

Prince, ce m'est à porter pesant faix Et desire estre plus que jamais Avec les bons qui gisent sous la <sup>7</sup> lame, Puis qu'aujourd'huy entre bons et mauvais Cil qui n'a riens reputé est (pour) infame.

> Cy finist ce petit livre des Trois Estatz du temps qui court.

Imprime à Paris par Jehan Trepperel, libraire et imprimeur, demourant en la Rue Neufve Nostre Dame, à l'Enseigne de l'Escu de France.

1. Ms.: des grans meffaictz.—2. Notre imp. porte: D'autant qu'd l'un; brin est la leçon de m et du Ms. — Le brin est la première qualité du lin; le reparon est la seconde qualité qui a passé au séran. Voy. Littré, ad verb.—3. m: ou.—4. m: ses.—5. Imp.: vaines.—6. m: doncques.—7. La manque dans m et dans le ms.



Epitaphes en rondeaux de la Royne, avec celle qui fut posée sur le corps à Saint Denys en France, après le cry fait par le Hérault de Bretaigne, et la Deploration du Chasteau de Bloys; composées par maistre André de la Vigne, son secretaire.

[1514.]

Anne de Bretagne mourut, au château de Blois, Ale 9 janvier 1514. Ses dépouilles furent solennellement rapportées à Saint-Denis, et Louis XII lui fit faire de magnifiques funérailles. Au milieu des décorations de tout genre dont furent ornées les églises où s'arrêta le cortége funèbre, une place fut réservée à la poésie. Le secrétaire de la reine défunte, André de la Vigne, composa des épitaphes qui furent placées en grosses lettres sur les tentures de deuil. Ces épitaphes ont été, pour la plupart, reproduites dans une relation détaillée des obsèques royales que nous a laissée le héraut d'armes Bretagne; mais, tandis que la relation de Bretagne restait ma-

<sup>1.</sup> Pour la vie de cette princesse, voy. principalement Vie de la reine Anne de Bretagne, femme des rois de France Gharles VIII et Louis XII, suivie de lettres inédites et de documents originaux; par Le Roux de Lincy; Paris, 1860, 4 vol. in-8.

nuscrite et n'était destinée qu'aux membres de la famille royale, les rondeaux ont été publiés sous la forme d'un livret populaire, au moment même où la cérémonie s'accomplissait.

Nous réimprimons aujourd'hui le petit recueil d'André de la Vigne, d'après une édition dont voici la description (nous la désignerons par la lettre A) :

A. Epitaphes en ron // deaux de la royne Auec celle qui fut posee // sur le corps a saint denys en france apres le // cry fait par le herault de bretaigne « la de- // ploration du chasteau de bloys composees // par maistre Andre de la vigne son secretaire. S. I. n. d. [Paris? 1514], pet. in-8 goth. de 4 ff. de 28 lignes à la page, sans chiffres, réclames, ni signatures.

Le v° du 1er f. contient le titre et 13 lignes de texte.

Biblioth. nat. : Y. 4457. 2. Rés.

Cette édition a été réimprimée par Durand frères, à Chartres, pour le libraire Baillieu, à Paris, en 1874, et tirée à 100 exempl., pet. in-8 goth. de 6 ff. (Bibliothèque gothique, n° 9).

De cette édition nous avons rapproché, pour en collationner le texte, deux impressions modernes de la relation de Bretagne, savoir :

B. L'Ordre observé à l'enterrement de la reine Anne, duchesse de Bretagne, femme des rois Char-

1. Un extrait de la relation de Bretagne fut cependant

publié sous le titre suivant :

LOrdre qui fut tenue a lobseque et // funeraille de feue tres excelête z tres debonnaire // prţcesse Anne p la grace de dieu royne de france // duchesse de bretaigne, tât aux eglises q au chemin depuis // bloys iusques a labbaye de sainct denis en france. — Finis. S. l. n. d. [Paris?, 1514], pet. in-8 goth. de 8 ff. de 29 lignes à la page, sign. a.

Au titre, un bois représentant le corps de la reine porté sous un dais aux armes de France et de Bretagne.

Biblioth, nat., Lb. 29. 44. Res.

Cette relation abrégée ne contient aucune des épitaphes.

les VIII et Louis XII, l'an 1513; par Bretagne, roy d'armes

Cette relation a été reproduite dans le Cérémonial de France, par Théodore Godefroy (Paris, 1619, in-4), pp. 96-146.

C. Récit des Funérailles d'Anne de Bretague, précédé d'une Complainte sur la mort de cette princesse et de sa généalogie, le tout composé par Bretaigne, son héraut d'armes; publié pour la première fois avec une introduction et des notes par L. Merlet et Max de Gombert. Paris, Aubry, 1858. In-12 de XXVIII et 111 pp., plus 2 ff., titre rouge et noir.

Le Trésor des Pièces rares ou inédites, [t. XIV].

Le texte publié par Godefroy ne contient qu'un petit nombre de vers; le quatrain : Chasteau de Blois, etc. (p. 109), est le seul qui se retrouve dans notre édition A. Le texte de MM. Merlet et de Gombert est beaucoup plus complet; il renferme diverses pièces qui ne sont ni dans l'édition A ni dans le Cirtmonial; pourtant le recueil d'André de la Vigne donne plusieurs rondeaux qui ne sont pas ailleurs, et cela seul nous eût décidés à le reproduire; mais nous nous sommes particulièrement proposé de faire connaître à nos lecteurs un nouvel exemple de ces procédés d'adaptation et de ces habitudes de plagiat qui se rencontrent si fréquemment chez les libraires du XVIe siècle.

Les épitaphes qu'André de la Vigne avait composées pour Anne de Bretagne ont été réimprimées dix ans plus tard en l'honneur de la reine Claude de France, première femme de François Ier, morte à Blois le 20 juillet 1524. Les auteurs de ces réimpressions auront pensé que l'on pouvait faire le même éloge des vertus de la fille et des vertus de la mère; ils se sont bornés à substituer le nom de l'une au nom de l'autre et changer la date de la mort, sans prendre

ancun souci de la rime.

Voici la description de deux éditions de ce remaniement qui nous sont parvenues (nous en ayons relevé les variantes) :

D. ¶ Epitaphes en // Rondeaulx De // La Feue Royne Duchesse de Bretaigne. // Et plusieurs aultres choses dignes de voir. — Finis. S. l. n. d. [Parts? 1524], pet. in-8 goth. de 8 ff. de 24 lignes à la page, sign. A-B par 4.

Au titre, un bois parti de France et de Bretagne. Bibl. municipale de Versailles : E. 472 c.

E. Les epitaphes et // rondeaulx. Composez sur le tres // pas de feue, Tresexcellête et tres // debōnaire princesse Claude par // la grace de Dieu Royne de france // et duchesse de Bretaigne. — ¶ Finis. S. l. n. d. [Paris?, 1524], pet. in-8 goth. de 4 ff., impr. en lettres de forme.

Au titre, un bois des armes de France supportées

par deux anges.

Bibliothèque Nationale (Y. 4481 B. Rés.) dans un précieux recueil, qui porte l'ex-libris de Félibien et qui provient en dernier lieu de Louis XVI (Inventaire de L. Capet, n° 1710).

M. Edouard Fournier (le Théâtre français avant la Renaissance, p. 157) est tombé dans une erreur singulière. Il cite, d'après M. de Laborde, une requête présentée au Parlement par maistre André de la Vigne, « escolier estudiant en l'université de Paris, » le 30 avril 1504, à l'effet d'obtenir défense contre Michel le Noir d'imprimer le Vergier d'honneur, et croit que la qualification d' « escolier » ne pouvait plus convenir au poête qui avait déjà composé le Mistère de saint Martin, et le Vergier d'honneur, mais bien à un fils qui aurait porté le même prénom. Il en conclut qu'André de la Vigne devait être mort avant le mois d'avril 1504. L'existence seule de nos Epitaphes suffit pour démontrer la confusion commise

par M. Fournier. André de la Vigne pouvait, en 1504, prendre la qualité d'étudiant, lors même qu'il n'était plus en réalité sur les bancs de l'université, parce qu'il appartenait à la confrérie de la Bazoche. C'est en effet en cette même année 1504 qu'il composa les Complainctes et Epitaphes du Roy de la Bazoche.

Le poête exerçait d'ailleurs les fonctions de secrétaire de la reine, tout en prenant part aux jeux des étudiants et des clercs. Trois lettres d'Anne de Bretagne publiées par M. Le Roux de Lincy (Vie d'Anne de Bretagne, t. III, pp. 29, 40, 41), et datées de Grenoble, le 18 juin 1501, le 11 et le 17 juin 1505, portent le contre-seing d'André de la Vigne .

Un autre secrétaire d'Anne de Bretagne, Germain de Brie 2, suivit l'exemple d'André de la Vigne, et composa en l'honneur de la reine des épitaphes latines publiées dans un petit recueil, dont voici la description:

Diuersa Epitaphia Anne // Britannæ Francorum reginæ ac Britannie // ducis a Germano Brixio eiusdem // a secretis edita. S. l. n. d. [Parisiis, 1514], in-4 de 2 ff. de 22 lignes à la page pleine, impr. en belles lettres rondes.

1. André de la Vigne paraît avoir été fréquemment pillé par les libraires de son temps. Deux petites pièces que nous avons réimprimées dans les premiers volumes de ce Recueil et qui ne portent pas de nom d'auteur, sont tirées du Vergier d'honneur. L'Epitaphe de Charles VIII (t. VIII, pp. 94-104) se retrouve dans l'édition du Vergier d'honneur publiée par Philippe le Noir, fol. L 2, v°; la ballade sur la Prinse de Fougières (t. VI, p. 115) figure dans la même édition, f. R 4, r°.

2. Germain de Brie, ou Brice, né à Auxerre, vers la fin du xv siècle, exerçait, en 1512, les fonctions de secrétaire d'Anne de Bretagne. Il devint, en 1515, chanoine d'Auxerre, et obtint en 1519 un canonicat dans l'église de Paris. Il mourut le 27 juillet 1538 à Brezolles, dans le diocèse de Secret le est l'auteur d'un poème latin sur l'incendie du navire la Cordelière, dont une traduction en vers par Pierre Choque a été imprimée par M. Jal. Voy. t. VI, p. 100.

L'édition n'a qu'un simple titre de départ, dont la première ligne est imprimée en gros caractères goth.; le v° du 2° f. est blanc.

Biblioth. nat. Y. 2085. Rés.

Les pièces de Germain de Brie furent traduites en

français, sous le titre suivant :

Les epytaphes de // Anne de bretaigne royne de frace a duchesse de bre // taigne composees par maistre Germain de Brixi. // Et translatees de latin en francoys Par L D. — ¶ Finis. S. l. n. d. [Paris?, 1514], pet. in-8 goth. de 4 ff. de 31 lignes à la page pleine, impr. en petites lettres de forme, sans sign.

Au titre, un bois représentant un écu mi-parti de

France et de Bretagne.

Les initiales L. D. sont celles du poête Laurens Desmoulins, l'auteur du Catholicon des Maladvisez. On les retrouve en tête d'une pièce que nous avons publiée au commencement de ce Recueil : La Folye des

Anglois (t. II, pp. 253-269).

Les Épitaphes et la Folye des Angloys ne portent que des initiales, mais une troisième pièce également signée L. D., le Depucelage de la ville de Tournay (1513), se termine par l'acrostiche de Laurens Desmoulins, et permet de lui attribuer avec une certitude complète les deux ouvrages dont nous venons de parler.

Les Epitaphes de Laurens Desmoulins n'étant que de simples traductions, nous n'avons pas jugé utile

de les reproduire 2.

1. Cette pièce a été reproduite par Techener (Paris, 1830, in-16) et par Prignet (Valenciennes, 1838, in-8). Enfin M. Dinaux l'a insérée dans les Archives du Nord de la France, en l'attribuant à Louis Desmasures, de Tournai, poête qui n'est mort que vers 1,80, et qui n'était peut-être pas né en 1,513.

2. La Bibliothéque nationale (Lb. 29, 45 (3) \*) possède en outre des épitaphes latines de Jean-François-Quentin

Stoam..., dont nous n'avons pas à parler ici.

# Epitaphes en rondeaux de la Royne.

#### RONDEAU 1.

ruelle Mort, despiteuse et perverse <sup>2</sup>
D'estre aux humains si très dure et averse <sup>3</sup>,
Envers Jesus foys <sup>4</sup> protestation
Que, sans peché, par detestation,
Blasmer te puis et mauldire sans cesse
D'avoir meurtry <sup>5</sup> la grant Royne et <sup>6</sup> Duchesse,
Qui des <sup>7</sup> vertus possédoit <sup>8</sup> la richesse;
Digne tu es de repréhension,
Cruelle Mort!

Hélas! c'estoit la mère de Noblesse, 10
L'honneur des bons, l'espoir de Gentillesse 9,
Des desoletz la consolation,
Louée, amée en toute nacion;
Et prise l'as 40 en sa fleur de jeunesse,
Cruelle Mort!

1. D et E placent ce Rondeau après le rondeau : En ce monde, etc., et lui donnent le titre suivant : Rondeau contre la Mort, sur le trespas de la Royne que Dieu absolve [E: absoulte]. — 2. c (p. 37), p, E : adverse. — 3. c, p, E : perverse. — 4. p, E : fais. — 5. p, E : meurdry. — 6. Et manque dans A. — 7. c : de. — 8. p : possidoit; c : posidoit. — 9. A : gentilsse. — 10. A, p : prisée; c : Et prinse, las! etc., ce qui n'a aucun sens.



#### RONDEAU 1.

En ce Monde, dix millions 2 de plainctes, De pleurs, de cris, de soupirs, de complaintes 3, Ne souffiroient 4 de bien regretter celle Royne-Duchesse et de Dieu vraye ancelle, Qui de la mort a reçeu les estrainctes. 20

Par tous pays soient ses <sup>5</sup> armes painctes <sup>6</sup>, Son nom, ses meurs et ses vertus emprainctes Dedans noz cueurs, pour memoire éternelle En ce Monde.

Aussi faisons à Dieu requestes mainctes Qu'en Paradis avec les sainctz et sainctes Son ame soit en gloire supernelle, Et sur son corps De profundis pour elle <sup>7</sup> Devotement disons tous <sup>8</sup> les mains joinctes, En ce Monde <sup>9</sup>.

> Rondeau double clos 10 de l'Esprit et du Cueur du Roy, sur le trespas de ladicte Dame, en forme de dyalogue.

25

30

L'ESPRIT, parlant au Cueur, par manière de reconfort : Pour la Royne dis ung De profundis, Pater noster et autres profons ditz,

1. Cette pièce est placée la première dans D et dans E sous le titre suivant : Rondeau et Epytaphe de la Royne de France que Dieu absoulle. — 2. D : million. — 3. E : et complaintes: — 4. C : suffiroient; D, E : suffiront. — 5. E : ces. — 6. D : ces armes bien paintes. — 7. E : celle. — 8. Tous manque dans E. — 9. D intercale ici

Sans plus avant ainsi se 1 tormenter.

LE CUEUR respond 2:

Las! je ne puis, tant me fault guermenter 3.

L'ESPRIT :

Cela ne peult son salut augmenter,

35

Ny ès haulx Cieulx eslever ses créditz.

LE CUEUR:

Trespassée 4 est.

L'ESPRIT :

C'est mon.

LE CUEUR :

Des jours a dix 5;

Par quoy à 6 Dieu ne messaitz, ne messaits, Si haultement Fortune je mauldis

Et si la Mort je prens à detester Pour la Royne.

40

L'ESPRIT:

Erres 7 -tu?

LE CUEUR :

Non.

L'ESPRIT :

Or entens mes esdiz:

Puisqu'à Dieu plaist, lermes, cris, contreditz N'y serviront.

diverses pièces que nous donnerons plus loin; E donne seulement une partie des pièces que contient p, et ne contient aucune des pièces suivantes. — 10. c (p. 39) porte simplement ici: Rondeau.

i. c: te. — 2. Respond manque dans c. — 3. c: guementer; D: guesmenter. — 4. A: Trespassé. — 5. c: adix, qui n'a aucun sens. — 6. c: vers. — 7. A: Erre.

### 114 EPITAPHES EN RONDEAUX

### LE CUEUR :

Je veulx bien lamenter Et pour jamais d'elle le dueil porter.

ueil porter. 45

50

SS

6ი

L'ESPRIT:

Conclusion, il te fault deporter Et desormais procurer Paradis Pour la Royne<sup>1</sup>.

### RONDEAU 2.

Traistresse Mort, de Nature ennemye, Je congnois bien ta cruelle infamye Et que tu es la mère de douleur, D'avoir meurtry la grant Royne d'honneur, Qui tant du Monde et de Dieu fut amye.

Las! advis m'est que une heure non demye
Sur la terre vivante esté n'a mye,
Et prise l'as en sa fleur et valeur,
Traistresse Mort 3!

Quant bien je pense à sa grant preudommie, Incessamment cueur et corps me fremye; Je pers le sens, le taint et la couleur, Car procuré nous as trop grant malheur, D'avoir si tost sa personne endormye, Traistresse Mort!

1. Cette pièce rappelle deux rondeaux dialogués qui figurent dans les œuvres de Charles d'Orléans, éd. d'Héricault, t. II, pp. 138 et 207. — 2. Ce rondeau ne se trouve que dans A. — 3. D. Mort manque.

Le Rondeau que mist ledit De la Vigne à Saint-Saulveur de Bloys, le jour que ladicte dame y fut portée pour estre menée à Sainct-Denys?.

Estre eternel<sup>3</sup>, souverain plasmateur<sup>4</sup>,
O Sainct Sauveur, mon Dieu, mon redempteur,
Je vous supplye estre miséricors,
Doulx et piteux à l'âme, dont<sup>5</sup> le corps
En vostre église est, present, viateur.

Preservez-la du faulx persécuteur, Ennemy<sup>6</sup> d'Enfer, et, comme bon pasteur, De ses biens faitz ores soyez recors, Père eternel.

Puisque des bons estes le protecteur, Triumphateur, des humains créateur, Le correcteur de vicieux discords, Seigneuriant sur les divins accors <sup>7</sup>, En vray repos soyez son conducteur, Père eternel.

RONDRAU8.

De mort, d'envie, et du cas évident, Du sort cruel, de l'effroy trop ardant Qui si tost est la Royne venu poindre,

80

70

75

1. c (p. 51) porte simplement: Rondeau à Saint Sauveur. — 2. C'est le 3 février 1514 que le corps d'Anne de Bretagne sut porté en l'église Saint-Sauveur, hors du château. Voy. B, p. 103, et c, p. 42. — 3. D: Père eternel. — 4. A: psalmateur. — 5. D: donc. — 6. c: L'ennemy. — 7. c: actors, qui n'a pas de sens. — 8. Ce rondeau ne se trouve que dans A.

Je voy mon cueur si haultement complaindre Que j'en suis presque à desespoir tendant.

Le grant desroy, le terrible incident, Le choc piteux, le coup trop imprudent Mauldire dois, et tousjours l'heure craindre De mort.

85

Elle qui eut sans fin le bras tendant, Pour faire bien à chascun pretendant, Et qui par dons povoit maleur estaindre, De la plourer chascun se doit contraindre, En detestant le villain accident

90

De mort.

## RONDEAU 1.

Cueurs <sup>2</sup> desolez, en qui douleur habite, Espritz dolans <sup>3</sup> que malheur debilite, Cueurs oppressez de souffrance mortelle Pour ceste mort, dont <sup>4</sup> ne fut onc mort telle, De plourer <sup>5</sup> fault que chacun s'abillite.

95

Pour acquérir <sup>6</sup> perpetuel merite Et demonstrer qu'en vous tristesse hérite, Lermoyez tous, sans faintisse et cautelle, Cueurs desolez.

100

Puis qu'Atropos, despiteuse et mauldite, Tant et si fort vous poinct et precipite <sup>7</sup> Qu'elle a surquis et mis en sa tutelle <sup>8</sup>

105

1. c (p. 59) nous apprend que ce rondeau fut composé pour être inscrit sur les murs de l'église d'Orléans. — 2. A: Cours. — 3. A: volans. — 4. A: donc. — 5. A: Desplourer. — 6. c: Afin d'avoir. — 7. A: precipile. — 8. A: cautelle.

Celle de qui la gloire est immortelle, Monstrez qu'en vous lyesse est interdicte, Cueurs desolez.

## RONDEAU 1.

Plorez<sup>2</sup>, humains, la douloureuse perte, Qui venue est par violence<sup>3</sup> experte

D'un dart mortel pris au lac de souffrance,
Dont<sup>4</sup> tous vivans, mesmement dessoubz France,
En peullent<sup>8</sup> veoir leur doléance apperte<sup>6</sup>.

Sachez que plus ne sera recouverte?

Celle dame, que la terre a couverte;

Puis qu'en ses faitz n'y a plus d'espérance,

Plorez, humains 8.

Soubz noir blason, en veue descouverte,
Soit vostre cueur, de lerme, blanche 9 ou verte 40,
Mis et posé, regretant l'excellence 120
De la Royne, qui en grant habondance 44
Pour dons donner 42 eut tousjours bource ouverte;
Plorez, humains 43.

1. Ce rondeau fut composé pour être inscrit sur les murs de l'église d'Etampes. Voy. c, p. 65. — 2. c: Pleurez. — 3. c: dolleance. — 4. c: de. — 5. c: puissent; p: peulent. — 6. A: appate; c: experte, repétition fautive de la seconde rime. — 7. Au sens de recouvrée. — 8. Humains manque dans A D. — 9. D: blance. — 10. Que votre cœur adopte pour blason un écu de sable semé de larmes. — 11. c: habonde, qui n'a pas de sens. — 12. c: Pour vous donner.—13. Humains manque dans A D.

### RONDEAU 1.

# ort inhumaine, aux mondains dommageable, IVI Bien as monstré non estre pitoyable 125 D'avoir meurtry la Royne de bonté, Que Dieu cy 2 bas avoit mis et bouté Pour de tous 3 biens estre à tous secourable.

130

140

Oncques ne fut Dame plus honnorable, Plus excellente, en tous cas favorable, Et prinse 4 l'as par ta crudelité, Mort inhumaine.

Ferme elle s estoit, constante et immuable, Seure en conseil, en ses ditz veritable, Toute plaine de libéralité, 135 Dont 6 dessus elle avoit son 7 sort gecté; Au Monde as fait une playe incurable, Mort inhumaine.

Le Rondeau des povres servans, mys à Sainct-Denys sur la dite Dame, après le terrible cry du Roy d'armes de Bretaigne, quant il dist par trois fois : « LA ROYNE TRÈS CHRESTIENNE, DUCHESSE BRETAIGNE, MA SOUVERAINE DAME ET MAISTRESSE, EST MORTE 8, D

ovres servans, plus qu'autres tormentez, Au cry de pleurs venez et vous hastez;

<sup>1.</sup> Ce rondeau ne se trouve que dans A D. - 2. D: sa. — 3. D: de ses biens. — 4. A: pris. — 5. A: elle manque. — 6. D: donc. — 7. D: ton. 8. Ce rondeau ne se trouve que dans A D.

Assemblez-vous, les jours en sont venuz Par les malheurs qui vous sont survenuz; Raison entend que grant deuil en portez.

Allez, venez, saillez de tous costez
Pour vous pourveoir desormais <sup>1</sup>, et notez
Que voz regretz seront par tous congneuz,
Povres servans.

145

De la Royne qui vous a supportez, Tant bien traictez, nourriz et substantez<sup>2</sup>, Traitresse Mort a ses jours prevenuz, Et, si du Roy n'estes entretenuz, A l'opital fauldra que vous trottez,

150

Povres servans.

## Rondeau 3.

A près la mort ne fault plus rien quérir, Dont besoing est à tous, devant mourir, Garder le corps et de l'âme penser, Estre loyal, l'autruy recompenser Et Paradis pour bien faire acquérir 5.

155

D'honneur, de gloire et de bruyt conquérir, Orgueil, fierté, abondance <sup>6</sup> quérir <sup>7</sup>, 160 Cela voit-on, ainsi que vent passer, Après la mort.

Pensons donc tous de Jesus conquérir, Sur ses secretz sobrement s'enquérir,

1. Imp.: de sormacz. — 2. D: sustentez. — 3. Ce rondeau ne se trouve que dans A D. — 4. D: donc. — 5. D n'a ici qu'un seul vers:

Estre loyal, pour bien faire acquérir.

6. D: bonbance. — 7. A, B: surquerir.

120

Noz ditz, nos faitz, par raison compasser, Car une fois il nous fault trespasser, Et, qui pis est, en la terre périr <sup>4</sup>, Après la mort <sup>2</sup>. 165

S'ensuyt le jour et l'an qu'on l'amena du Chasteau de Bloys à Sainct-Denys<sup>3</sup>.

Chasteau de Bloys, plus n'as cause d'estre ayse, Puisque la Royne en tristesse et douleur 170 Le vendredy d'après la Chandeleur, Mort te 1 ravist l'an mil cinq cens et trèze.

FINIS.

Nous reproduisons maintenant à part les pièces que les éditions publiées en mémoire de la reine Claude ont intercalées dans le texte primitif.

# [RONDEAU 5.]

A u hault climat du royaulme supresme <sup>6</sup>, Devant le Roy de tous aultres le proesme <sup>7</sup>, Le fier Saturne <sup>8</sup>, ayant des adjointz mains, A fait tremeur <sup>9</sup> moult perverse aux humains.

5. Ce rondeau manque dans A, B, C. — 6. E: des royaulmes superme. — 7. E: presme. — 8. E: Dame Saturne! — 9. E: clameur.

<sup>1.</sup> Il faut évidemment lire : pourrir. — 2. D ajoute ici Finis et ne donne pas la pièce suivante. — 3. Ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, cette pièce est la seule qui se trouve dans B. — 4. B, c (p. 52): Mort la ravist, qui est moins satisfaisant pour le sens.

A grant hellas chascun sa vie reclame !, Voyant la Mort luy percer 2 cueur et mains, Mais riens n'y fait pour ce ne plus ne mains, Car la Mort fait du corps separer l'ame, [Au hault climat 3].

180

Pour beau parler, pour offrir ne donner, Pour fort plorer, pour vie 4 habandonner, Ne pour effors que facent corps ne ame, Jamais n'ayrons si vertueuse dame [Au hault climat].

185

### AULTRE RONDEAU 5.

Cité de Blays, desplore le trespas, Le dur decès et le mortel repas De l'excellente et vertueuse Royne Qui, par biensfaitz en hault Paradis règne, Par bien regir son peuple par compas.

190

Nobles Bretons, vous n'y faillirez pas; Venez mener vostre dueil pas à pas; Gettez larmes plus qu'en mer n'a harenne6, [Cité de Blays].

195

Du povre peuple elle estoit le soulas, Dont j'ay grant peur que ne soyons soubz las Pirs que devant tenuz en mauvais règne. Or, voit on bien que la Mort chasse et vène7, La noble fleur qui nous gardoit de hellas, 200 [Cité de Blays].

1. B: la vie se reclame. — 2. B: percher. — 3. B: pour sa vie. — 4. Ce refrain manque à D et à E. — 5. Ce rondeau ne se trouve que dans p. - 6. Sable. - 7. Du lat, venari.

# [RONDEAU 1.]

Devotion, ayant Dieu et l'Eglise, En quel habit, en quel estat et guyse Feras-tu plains sur ceste noble Dame? Tu priras Dieu qu'il en reçoyve l'âme Et que en sa court dignement el soit mise.

205

Mainte oraison et devote devise
Par toy faisoit, et qui bien en devise,
Son vray refuge ung chascun te reclame,
Devotion.

210

A servir Dieu el se monstroit submise, En delaissant sa royalle entremise, Ainsi que fleur de toute no[b]le femme, Dont son hault bruit, bon regnon, loz et fame, Sa vertu vive, à jamais preconise

215

## [RONDEAU.]

Oroyne Claude, en hault règne règnante, Par bien règner tu as règne eternel, Où règneras soubz le Roy supernel, En riche lieu par grace prevenante.

220

A l'heure et temps que ton conseil règna, France en vertu, paix et force, règnoit, Mais je ne sçay maintenant quel règne a; Violence 2 règne, ung chascun le congnoit, [O royne Claude].

225

1. Ce rondeau ne se trouve que dans D. — 2. D: Violent.

Puisque la Royne et la Princesse ardue Est decedée, ès haulx cieulx s'est <sup>4</sup> rendue Vertu, priante à la divine grace Qu'el soit ès cieulx mise en royalle place, [O royne Claude !].

230

Sal[a]mandre, plore ta doulce hermine <sup>2</sup>, Ta chaste espouse et ta noble compaigne; C'est le Roy qui noblesse enlummine <sup>3</sup>, C'estoit l'appuy du pays de Bretaigne.

Cerche par tout, oultre vaulx et montaigne; 235 Jamais, pour vray, n'en trouveras de telle, Fut el d'Escosse ou de la mer d'Espaigne, Car elle estoit de tout bien la tutelle.

O humble Hester, lamente la prudence, Voy ton maintien et grace en decadence Par le fier de son mortel passaige; Comme toy fut en faitz et ditz très saige.

**24**0

Doulce Michol, qui apaisas David, Regrette aussi d'elle la temperance, Car jamais royne au royaulme on ne vit Qui eust plus doulce et honneste semblance.

245

Abigail, monstre toy lamentable, Car plus que toy elle estoit equitable Suyvant tousjours justice 4 et verité, Foy, esperance et plaine charité.

250

Noble Dame, les larmes et les pleurs,

1. D: Cest. — 2. Les neuf quatrains qui suivent ne se trouvent que dans D. — 3. D: enlumnine. — 4. D: justistice.

Les grans souspirs, les peines et douleurs, Et le grant dueil que chascun de toy maine, Les habitz noirs qu'on porte nous ramaine

Et nous monstrent la frequente tristesse, Le grant ennuy et la griefve destresse Oue de ta mort cà et là chascun porte, Sans que nully de plorer se deporte.

255

Paix demandoit la Royne pacifique; Aussi paix a au royaulme celique, Ou jamais royne ès cieulx ne sera; D'elle on doibt dire tout le bien qu'on scaura.

260

Forte Judich, plore ta chasteté, Puis que la Royne 1 où estoit saincteté Après bien vivre et bien faire on voit morte, Car, comme toy, elle estoit chaste et forte.

265

La Deploration au Chasteau de Blays 2, des lieux où plus frequentoit la Royne, Et premièrement à la Chambre:

Droit en juillet, affin qu'on s'en remembre 3,

1. D : Royue. - 2. B : Bloys. Cette pièce a été composée pour Anne de Bretagne, qui avait fait de Blois son séjour favori. Les parties du château énumérées ici, la chambre, la garde-robe, le jardin, la galerie des cerfs, la terrasse et la chapelle de Saint-Calais sont précisément les parties qui furent construites par Louis XII et par la reine sa femme (voy. L. de La Saussaye, Histoire du Château de Blois; Blois, 1840, in-fol., pp. 3-6).

La Deploration se trouve dans B et dans c, mais elle

manque dans A; nous avons donc été obligés de la ranger parmi les morceaux spécialement imprimés en mémoire de la reine Claude.

3. c : Neuf jours après le froit moys de decembre, c'est-

Dire te 1 peux 2, qui bien y pensera, La plus piteuse et desolée chambre Qui fut jamais ne qui jamais sera.

270

A la Garde-Robbe.

O trop piteuse et povre Garde-Robbe, Pleure ton deul, regrette ta richesse<sup>3</sup>, Puis qu'à present n'a plus en garde robe N'abillement de la Royne et Duchesse.

Au Jardin et Gallerie des Serfz 1.

Povre Jardin et Gallerie gente, De triste dueil <sup>5</sup> fault que vous pourvoyés, Puis que perdés vostre Royne et Regente <sup>6</sup> Par mort cruelle, ainsi que vous voyés.

275

A la Tarrache7.

Tarrache, hellas! tu n'auras<sup>8</sup> plus l'honneur De soustenir et porter la princesse

280

à-dire le 9 janvier, date de la mort d'Anne de Bretagne. 8 donne ici cette leçon vraiment naïve :

Neuf jours après le chault moys de juillet.

L'imprimeur de cette édition s'est borné à changer le nom et l'épithète du mois sans souci de la rime ni de la raison. Claude de France mourut le 20 juillet, et non pas le 9 août, « neuf jours après le chault moys de juillet. »

1. D, E : tu. - 2. c : On te peult voir.

3. c: maistresse. — 4. La galerie des Cerfs était construite sur un pont qui faisait communiquer le château avec les jardins inférieurs. Ces jardins occupaient l'emplacement qui s'étend entre la façade extérieure de l'aile de François I<sup>er</sup> et l'église des jésuites; c'est maintenant une place publique. — 5. c: De tristesse. — 6. E: royne et Duchesse. — 7. c: Terrasse. La terrasse était à la place de l'aile de Gaston qui s'élevait au fond de la cour, en face de l'entrée; elle était plus connue, depuis Anne de Bretagne, sous le nom de Perche aux Bretons. On la voit encore dans les gravures de Du Cerceau. — 8. E: ne auras.

Qui t'avoit mise en honneste valleur 1, Dont 2 depuis fus frequentée sans cesse 3.

# A Sainct Calays 4.

O Sainct-Calays, pleure hardiment ton dueil, Car la Royne qui tousjours te prisa Homme vivant jamais ne voirra<sup>5</sup> d'oeul, Puis que la Mort sa personne prins a.

### Au Chasteau.

Chasteau de Bloys, de lermoyer 6 ne cesse Et prens le temps tel comme le trouveras 7, Car je suis seur que une telle maistresse Que tu avoys plus ne recouvreras.

## AULTRE RONDEAU 8.

A u departir de ce 9 lieu honnorable, Noblesse, Eglise et Peuple venerable, Venez plorer vostre Royne et Princesse, Fleur et Vertus qui oncques ne print 60 cesse De vous traicter en amour charitable.

295

285

290

1. E: en nature et valleur. — 2. D, E: Donc. — 3. c intercale ici le quatrain suivant :

A la Chapelle Saint Yves.

De Sainct Yves très devote Chappelle,
Plus ne verras en ton clos pur et monde
La dame, hélas! que sans reproche appelle
Royne sans per, la plus grande du monde.

4. La chapellede Saint-Calais fut construite par Louis XII, « sur l'emplacement d'une autre plus ancienne, et dont il est dejà question au 1x° siècle. » Voy. La Saussaye, loc. cit., p. 3. — 5. c porte: Homme vivant jamais ne la verra, en sorte que la rime manque.

6. c: larmoyer. — 7. c: le temps tel que trouveras. — 8. Ce rondeau ne se trouve que dans D et dans E. — 9.

E : se. - 10. E : prins.

Plourez, Bretons, la perte irrevocable De vostre Dame et Duchesse notable; Qui son cueur noble entièrement laisse Au departir.

Au roy Françoys, d'amour juste et affable, 300 Venez en prendre ung congé lamentable, Et amenez la fleur de gentilesse, Le Daulphin noble, affin que en toute humblesse <sup>4</sup> Dyent adieu à ce corps pitéable <sup>2</sup>, Au departir <sup>3</sup>.

1. E: Noble Daulphin, Orleans en toute humblesse. — 2. E: pireable. — 3. Le refrain manque dans D.





La doloreuse Quérimonie de Blès,
soy disant jadis réale ville,
pour la transportation d'elle à Sainct Denys
en France
du corps de feue très illustre reyne de France,
duchesse de Bretaigne,
maistresse de Vertus,
Madame Claude.
[1524.]

Nous avons montré plus haut comment, à la mort de Claude de France, certains libraires avaient renouvelé, au moyen d'un simple changement de titre et de quelques modifications insignifiantes dans le texte, les complaintes qu'André de la Vigne avait composées en l'honneur d'Anne de Bretagne. Les deux reines moururent au château de Blois; les dépouilles de l'une et de l'autre furent ramenées à Saint-Denis où on leur fit de magnifiques funérailles. Ces circonstances jointes aux vertus domestiques qui leur avaient été communes, à l'amour qu'elles avaient également su inspirer à leur peuple, étaient autant de points de ressemblance qui permettaient d'appli-

<sup>1.</sup> Imp. : feuce.

quer à la fille les éloges décernés à la mère. Il n'est donc pas étonnant que les éditeurs de livrets populaires aient fait resservir en 1524 les complaintes faire sortir du garde-meuble royal les draperies et les tentures employées à l'occasion du premier deuil, sans y rien changer que les chiffres et les écussons.

La doloreuse Quérimonie de Blès a probablement été composée en mémoire d'Anne de Bretagne, bien que le nom de la reine Claude se trouve en toutes lettres sur la plaquette que nous réimprimons, qu'il soit répété au v. 34, et que nous ne connaissions pas d'édition antérieure. Une manchette, que l'imprimeur a conservée par mégarde, nous met sur la voie de la supercherie. Cette note marginale est ainsi concue: Sa complainte aux Princes et Seigneurs; sa douleur procédant à la Mort pour le corps elevé en vendanges touchant la cordelière qu'elle portoit. Il nous semble que l'allusion à la cordelière ne peut se rapporter qu'à Anne de Bretagne. Cette princesse portait presque toujours une cordelière, qui se retrouvait dans ses devisés et qui était l'insigne d'un ordre de chevalerie qu'elle avait fondé. On a prétendu qu'elle n'avait commencé à porter la cordelière qu'après la mort de Charles VIII, et l'on a voulu y voir une manière d'exprimer les mots : J'ai le corps uélit, en signe de son veuvage. Une devise parlante de ce genre était bien dans le goût du temps; mais, comme le fait remarquer M. Le Roux de Lincy, cette interprétation est loin d'être exacte. « François Ier, duc de Bretagne, avait placé, dit-il, une cordelière des deux côtés de ses armes, comme une marque de sa dévotion à l'égard de son patron saint François d'Assise; François II conserva les mêmes supports à ses armes. C'est en souvenir de son aïeul et de son père qu'Anne de Bretagne a pris la cordelière pour ceinture et pour insigne; ses meubles, ses tapisseries, ses livres, étaient couverts de cet ornement. Ménétrier (Origine des Ornements des Armoiries, Lyon, 1680, in-12, p. 161) dit que, depuis lors, quelques princesses françaises, restées veuves, l'ont adopté . » Il est certain que Claude de France a employé quelquefois, elle aussi, la cordelière, par exemple dans les ornements qui accompagnent son initiale et ses armes dans la façade construite par François I » à Blois; mais melle part on ne dit qu'elle l'ait constamment portée, ni même qu'elle ait maintenu l'ordre de chevalerie fondé par sa mère. On peut donc affirmer, avec une certitude presque absolue, que le poête a en vue la cordelière d'Anne de Bretagne.

La pièce se termine par une devise et par un nom qui nous sont inconnus. Doit-on voir dans Fonssomme le nom du poète ou celui de l'imprimeur. C'est ce que nous n'oserons décider. Si Fonsomme étant un imprimeur, on serait tenté d'attribuer la Quérimenis

à André de la Vigne.

La manchette que nous avons citée présente en effet une difficulté. Que signifient ces mots: le corps elevé en vendanges? Ne pourrait-on y voir une allusion bizarre au nom d'André de la Vigne, qui signait sonvent ses œuvres en employant des jeux de mots anavent ses œuvres en employant des jeux de mots anavent mais ce ne sont pas les seuls. Les Complaintes et Epitaphes du Roy de la Bazoche ne portent pas d'autresignature que cette phrase insérée dans le texte:

J'estandray de la Vigne.

On conviendra qu'il n'y a pas loin de la vigne à la vendange.

Ceux à qui le style de ce poëte est familier ne trouveront sans doute pas notre hypothèse invraisemblable. Aucun auteur écrivant au commencement du XVI<sup>a</sup>, siècle n'a fait pareil abus des vers batelés combinés avec les vers équivoqués et avec les vers

<sup>1.</sup> Le Roux de Lincy, Vie de la reine Anne de Bretagne, t. 11, p. 173-174.

à queue annuée. André de la Vigne laisse loin derrière lui ses devanciers, comme Molinet ou Crétin, qui ont pourtant une réputation bien méritée d'obscurité calculée et de pédantisme; il dépasse aussi ses imitateurs, tels que Pierre Fabri et Gratien du Pont, qui, l'un et l'autre, ont également amassé dans de petites pièces de vers le plus de difficultés possible.

Ce n'est donc pas le mérite littéraire qui nous a déterminés à reproduire la Quérimonie; mais nous avons cru que ce morceau, qui est heureusement d'une faible étendue, exciterait, par sa bizarrerie même, l'intérêt de nos lecteurs et leur ferait connaître les tendances littéraires des poêtes qui entouraient Anne de Bretagne. L'école poétique, dont Lemaire de Belges avait été le chef, s'inspira bien plus de ses défauts que de ses qualités. Nicaise Ladam, Guillaume Cretin, André de la Vigne ne prirent de lui que le goût de la pointe et de l'équivoque; il était réservé à Marot de lui emprunter sa réforme prosodique et d'inaugurer la voie nouvelle que devait suivre désormais la poésie française.

Voici la description de la plaquette que nous

avons eue sous les yeux :

La doloreuse § // rimonie de bles // soy disăt iadis reale ville pour la // transportation delle a saïct denys // en France, du corps de feuee tres il- // lustre Reyne de france duchesse de // Bretaigne maistresse des vertus. // Madame Claude. — [A la fin :] Fonssomme. S. l. n. d. [Paris?, 1524], pet. in-8 goth. de 4 ff. de 20 et al lignes à la page pleine, sans chiffre, réclame ni signature.

Au-dessous du titre, se trouve un fragment de

bordure.

Au verso du titre, un bois représentant une procession, où figurent un évêque, qui porte le saint sacrement et qui est assisté de plusieurs prêtres, puis un roi et divers autres personnages. Au verso du 3º f., un bois représentant le roi sur son trône, assisté de quatre personnages.

Au recto du 4º f., un bois représentant la Reine couronnée par un évêque, en présence de grands

dignitaires.

Au verso de ce même f., une figure représentant un vieillard et une femme assis l'un à côté de l'autre dans une chaise gothique, et à côté desquels quatre femmes sont rangées sur un banc.

Bibl. municipale de Versailles : E. 472. c. (Exempl. de La Vallière, faisant partie du recueil nº 2975,

as! je suis Blès de royaulté civile,

t. II, p. 318 du Catal. de De Bure).

Ville non vile, en ce temps inutile, Utile estant et bonne auparavant; A Vanter m'en peulx, bien pour ung passavant; Sçavante fus pour vertu regarder; Garder souloye, aussi contregarder Contre guars d'aer le noble sang réal; Réale suys, assise en mont féal. Féale trop se Vertu, ma princesse 1, Prins cesse eusist de me mettre en destresse. Très chiers seigneurs, contemplez mes complaintz; Plainctz je vous faictz, tant en villes qu'en plains, Plains de regretz procédans de la mort; Morte je suis et n'ay autre remord; Mordés la grappe où pitié se compasse; 15 Compassés tout devant que je trespasse; Passe passer ne laissés du bon corps;

<sup>1.</sup> Sa complainte aux Princes et Seigneurs. Sa douleur procédant à la Mort pour le corps élevé en vendanges touchant la cordelière qu'elle portoit.

Lors prenés tous, soyez de mes accords; A cors cordans corps d'homs sont concordés; Cordés cordons et ne me descordés.

20

Cordets sont tant mes lamentants esprits,
Pris de doleurs par fatal entrepris;
Entrepris touts pour ma finale summe;
Summée suys d'Attropos, qui consumme
Summièrement tous les nobles humains.
Mains sont vivans, chantans et soirs et mains;
Mains ne seront. Mays quoy? quant tout est dit,
Edict n'ay plus, car vertu sans delict,
Lict ayans pris en une bonne dame,
D'ame et de corps dont souventes foys l'âme 4
30
L'a mys dehors, pour mettre à Sainct Denys,
De nyds le chef des corps royaulx units.

Une y sera celle que tant renomme,
Nom ayant Claude or sans que la surnomme;
Non mendre estoit que la Dame Pallas;
Pas las n'avoit le cueur, mais grant soulas;
Soubz lacs d'honneur prenoit en tout affaire;
A faire bien a voulu satisfaire;
Faire autrement n'eut desir à jamais,
Mays Mort l'a pris et Vertu pour tous mectz.

40

35

Requiescant in pace.

Aultre Complaincte du dict Blès en desesperance du procès et quérimonie qu'elle faict.

> Mais je concluds Que mes procès Sont jà forcluds

1. Imp. : la lame.

# 134 Quérimonie de Blès.

Par telz excès; O quelz accès La mort m'y donne: En coppant cepts Vie abandonne.

#### Autre murmure contre la Mort.

O Mort, qui mord et tout remord rends mort, Hélas, tes lacs ont nos soulatz tous las Mis fort en fort; trop par effort très fort Ung port support de nostre apport seur port Non pas sans [pas] en ta trappe as trespas.

Tout pour la vie.

Fonssomme.





Deploration sur le trespas de la feu Royne de France Claude, femme du Roy Françoys, premier de ce nom.

Nous avons publié ci-dessus deux pièces composées à l'occasion de la mort d'Anne de Bretagne, et réimprimées en l'honneur de Claude de France. C'étaient là de simples spéculations de libraires; il ne faudrait pas croire que les poètes du temps n'aient pas tenu à célèbrer l'épouse de François le, tristement enlevée à la fleur de l'âge. Bien que cette princesse n'eût pas été entourée d'une cour brillante, bien qu'elle eût toujours vécu dans la retraite, sa mort devait exciter la sympathie générale. Nous n'en voulons d'autre témoignage que les pages touchantes que Brantôme lui a consacrées i, et nous connaissons deux poèmes inspirés par cet évênement. Le premier, du à Guillaume Michel, dit Michel de Tours, est une complainte prétentieuse et

<sup>1.</sup> Voy. Œuvres complètes de Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme, publ. par Ludovic Lalanne, t. VIII, pp. 106-107.

péniblement tournée, trop longue pour que nous puissions la reproduire. Nous nous bornerons à en donner une description bibliographique et à en citer les premiers vers :

Les elegies thre // nes & coplaîctes // sur la mort d' tresilustre dame // ma dame Claude : iadis en so // viuant royne de France. 
¶ Finis. S. l. n. d. [Paris?, 1526], pet. in-8 goth. de 16 ff. de 27 lignes à la page, sign. A-B.

Au titre, le bois du religieux assis dans une

chaire gothique, et écrivant sur un pupitre.

Biblioth. nat., Y. 4481. C (7) Rés. (Lb. 30. 36

# Le poëme commence ainsi :

ui donnera à mes yeulx affluence De pleurs et plains pour gemir la cadence, Mort et excès que la Mort, Attropos, A exploité, par injuste propos, Contre le chief de feminine grace, S Bonté, honneur et haulte superface, De royal loz en sexe femenin Mis et planté. O pestilent venin D'humain estat! O mortifère darde! Mais as-tu prins à nostre Royne garde? 10 Certes, nenny. Helas! tu l'as navrée Durant la fleur de son aage, parée De tout bon sens, et n'as point eu vergongne D'exequatter ta fatalle besongne Sus celle-là qui obtenu avoit 15 Bruit immortel par le bien qu'elle scavoit.....

En voici les derniers vers : Conclusion, je mauldiray tes Dieux,

Après ces vers, « l'Acteur, se tournant à parler prosaïquement, poursuit aucune monicion et aparicion moralle. » A la suite de la pièce en prose, qui occupe plusieurs pages, on lit: « Fin des Elégies, Thrènes et Complainctes devant dictes, composées par Guillaume Michel, dit de Tours, en l'an mil cinq cens vingt et six. »

Raison pourquoy à pleurer vous enhorte? C'est pour la mort de celle femme forte.

Le volume se termine par les petites pièces suivantes :

1. L'Epitaphe de l'Eglise :

Cy endroit gist la main de Charité... (10 v.)

2. L'Epitaphe de Noblesse :

Je qui suis or pupille demeurée... (10 v.)

3. L'Epitaphe de Labeur :

Cy dessoubz gist en funèbre vallée... (10 v.)

Imp. : Je qui suis or suis.

#### 138 DEPLORATION SUR LE TRESPAS

4. L'Epitaphe de Vertu:

Cy gist en paix celle qu'avois reiglée... (10 v.) 5. Rondeau en la personne de France sous forme d'oraison:

Donne repos à l'âme perdurable...

6. Chant royal:

En lieu de chant Fortune desrellée...

Les strophes, de quinze vers chacune, sont terminées par ce refrain :

Mort nous l'abat, branche, tronc et racine.

La seconde pièce est celle que nous publions ciaprès; elle n'est pas d'un poëte beaucoup plus élégant que Guillaume Michel, mais elle est restée inconnue à tous les bibliographes, et elle a du moins le mérite de la brièveté. Elle nous a été conservée par un ms. de la Bibliothèque nationale (fonds franç., n° 2070, fol. 39-40) et par une petite plaquette gothique dont voici la description:

Deploracion // sur le Trespas de la feu // royne de Frace Glaude // femme du roy Francoys: promier // de ce nom. ¶ Auec lepitaphe dy // oelle Royne. S. l. n. d. [Lyon.], 1524], pet. in-8 goth. de 4 ff.

Au titre, se trouvent quatre gravures sur bois : l'une en haut représente une croix de Malte entourée de rinceaux; sur les côtés, deux colonnes composées d'amours, de vases et de fleurs; en bas, un bois plus grand des armes de France. Le verso du 4° f. est blanc.

Nous avons retrouvé les trois premiers de ces bois dans Les [sic] doctrinal de fille pour aprêdre à estre bien saige, édition qui porte la rubrique de Lyon.

Biblioth. de M. le comte de Lignerolles.

15

20

Deploration sur le trespas de la feu reyne de France Claude<sup>1</sup>, femme du roy Françoys, premier de ce nom.

euple Françoys, qui avez congnoissance

De la bonté Claude, reyne de France, Fille de Roy et du roy Françoys femme, Je vous supply<sup>2</sup>, après la desplaisance De son trespas, d'elle aiez remembrance<sup>3</sup>, Prians à Dieu qu'il en veuille avoir l'âme. C'est celle-là dont le bruyt, loz et fame <sup>4</sup> Ne s'estaindra dessoubz la triste lame, Ains nourrira<sup>3</sup>, pour louable memoire

Aux cueurs des bons et en très saincte histoire.

Hélas, c'est Claude, humble fille de froy, De reyne aussy où n'eust oncques desroy , Mais magnanime, honneste et libéralle, Dont sy la mère en juste et saint arroy A bien vescu, ainsi comme je croy, Ceste luy est en toute grace esgalle Et daventaige, humble et cordialle, Humaine à tous, tant saincte et intégralle Que des vivans elle 10 a heu ce loz tel Qu'oncques ne fit ung seul peché mortel.

#### Au Roy.

Très crestien 44, vertueulx Roy de France,

1. L'imp. porte ici et ailleurs: Glaude. — 2. 1mp.: requiers. — 3. 1mp.: souvenance. — 4. De fama. — L'imp. poste: C'est celle dont le grant loz, bruit et fame. — 5. 1mp.: flourira. — 6. 1mp.: du. — 7. 1mp.: Femme de roy, où n'eut auleun desroy. — 8. Anne de Bretagne. — 9. 1mp.: très humble. — 10. Elle m. dans le ms. — 11. 1mp.: O très crestien.

#### 140 DEPLORATION SUR LE TRESPAS

Si or avez extrème desplaisance, C'est à bon droict, car certes vous avez Perdue celle, où Dieu par sa puissance Avoit bouté au jour de sa naissance Toutes vertus, comme bien le sçavez. Produyt vous a, dont plaindre la debvez, Enfans tant beaulx. Si, vous prie, eslevez Tous vos espriz à prier <sup>4</sup> Dieu pour elle, Car onc en France n'eut une reyne <sup>2</sup> telle.

A tous les Enfans de la feu Reyne 3.

25

30

35

40

45

Noble Daulphin, Orléans, Angolesme, Voz seurs aussi, en couleur triste et blesme <sup>4</sup> Venez prier pour vostre bonne mère Le doulx Jhesus qu'en sa <sup>5</sup> gloire supresme Donner luy veuille illustre dyadesme Et qu'en son ciel haultement la pressère; Enfans, priez en douleur très amère; Vostre prière, ou soit longue ou sommaire, Plaist moult à Dieu, mesmes en jeunes ans; On dit qu'il n'est prières <sup>6</sup> que d'enfans.

A tous Serviteurs de la 7 Maison.

Que faictes vous, serviteurs domestiques, Tous Officiers, tant jeunes comme antiques? Ne debvez vous plorer jusque au cuer 8 fendre Quant le mirouer des Dames Catholiques Voiez envers, gysant entre les picques, Dame Atropos, qui l'est venue surprendre? Ne plorez plus, mais chascun vueille entendre 9

<sup>1,</sup> Ms.: affin de prier. — 2. Imp.: il n'y eut royne. — 3. Imp.: Dame. — 4. Imp.: blasme. — 5. Imp.: sa. — 6. Imp.: prière. — 7. Imp.: sa. — 8. Ms. jusques cuer; imp.: jusques au cuer. — 9. Imp.: mais vueille prendre.

De prier Dieu qui l'âme en vueille prendre 4 La colloquant en son divin prestoire, Car des vertuz fut le repositoire.

ςo

#### Aux Dames et Damoiselles.

Helas, helas, Dames et Damoyselles, Filles d'honneur, gracieuses pucelles, Vous debvez bien avoir cueur esperdu; Plorez, plorez, et abeissez voz voylles <sup>2</sup>, Car je vous dy qu'i sont <sup>3</sup> tristes nouvelles, Que ne sçavez que vous avez perdu; Perdu avez celle qu'à tempz et deu <sup>4</sup>, Après avoir ung petit attemdu <sup>5</sup>, Vous eust donné des biens <sup>6</sup> à souffisance, Mais elle est morte, avec ceste <sup>7</sup> espérance.

55

60

# Aux Troys Estatz de France.

Dame Noblesse, ores cessez 8 les armes,
Et venez cy, en granz 9 souspirs et larmes,
Pour desplorer vostre reyne et maistresse;
O saincte Eglise, en piteux chans 40 et termes
Venez gémir, mauldysant les vaccharmes
De Mort, qui mest tant de gens en destresse;
Pouvre, Labeur 14, voiez vostre princesse
Qui de parler pour vous onc 42 ne print cesse 43,
Priez Jesus que par grace luy donne
Louenge en terre et au ciel la couronne.

<sup>1.</sup> Ce vers manque dans l'imp. — 2. Imp.: baissez toutes vous voilles. — 3. Imp.: qu'il court. — 4. Imp.: qui d temps deu. — 5. Ce vers m. dans le ms. — 6. Imp.: des biens donné. — 7. Imp. celle. — 8. Imp.: pour Dieu, laissés. — 9. Imp.: gros. — 10. Imp.: chams. — 11. Imp.: Peine, Labour. — 12. Imp.: oncques. — 13. Imp.: cest.

#### 142 DEPLORATION SUR LE TRESPAS

#### Conclusion de l'Acteur.

Et néantmoings que nous façons debvoir Prier pour elle, ung chascun a peu veoir Comment elle a vescu de vie saincte, Parquoy Jesus l'a desirée avoyr Pour en son ciel haultement la prouveoir<sup>2</sup>, 75 De toutes graces environnée et sainte<sup>3</sup>; Sy oraison pour elle avons fait mainte, D'oppinion je suis qu'en cueur sans faincte, A jointes mains, chez auds, flexis genenla, Lui supplions qu'elle prie Dieu pour nous. 80

# Epitaphe sur la sépulture de la dicte Royne en vers alexandrins<sup>8</sup>.

Cy dedans gist le corps Glaude, royne de France,
Où Nature emploia le hault 9 de sa puissance
Alors que la forma; mais Dieu, qui créa l'âme,
De vertu l'enrichit, par quoi la bonne Dame
Fut ung chief d'euvre exquistant de Dieu que Nature 8;
Pour decorer la Terre et Ciel de sa facture,
L'influence des Cieulx à tous gracieulx signes,
Comettes, Ellémens et Planettes insignes,
D'ung aspect bénivol favorisant alors
Que Dieu avec Nature organisa ce corps.

90
Nature de son bien la dona tant féconde
Qu'elle a produitz enfans les plus beaulx en ce monde,

<sup>1.</sup> Imp.: bien la desire. — 2. Imp.: pourveoir. — 3. Imp.: sçainte. — 4. Imp. soions. — 5. Imp. encor. — 6. Imp.: chief. — 7. Dieu m. dans le ms. — 8. Le ms. donne à la place de cette Epitaphe une pièce en prose intitulée: S'ensuyt ce qui a esté fait au trespas de la feue Reyne. — 9. Imp.: haulte.

Tant filles comme filz, en couche nupciale, Oui est ung grant soustien pour la fleur lilialle 1. Puis Dieu par sa bonté au chef lui mist prudence. Et apprès de son cueur constance et pacience, En ses ouvertes mains largesse et charité, Et dedans son esprit foi avec verité; Humilité y mist, qui la servoit d'ancelle 2, Car tousjours gouverna 3 l'âme et le corps d'icelle. 100 Or est le corps transi; l'ame en est séparée 4, De toutes ses vertus enrichie et parée. Au Ciel elle est reçeue en mélodieux chants, Et la Terre la plaint en pleurs et cris tranchans, Disant que faulse Mort, l'oultrageuse chimère, 105 Luy a tollu sa paix, sa nourrice et sa mère, Celle qu'on peult nommer d'honneur s guide et en-L'atente des François et l'espoir de Bretaigne, [seigne, Qui en sa mort laissa cette espérance emprainte Aux cueurs de toutes gens qu'en Paradis est saincte. 110 Vivre en Terre la font ses bienheurenx enfans, Et sa religion aux haulx Cieulx triumphans. Prions doncques pour elle, ung chascun de nous tous, Si nous voullons qu'au Ciet 7 elle prie pour nous.

Christo laus et gloria.

#### Finis

1. La fleur de lys. Imp.: lialle.

<sup>2.</sup> Servante, ancilla. — 3. Imp.: gonverna. — 4. Imp.: saparée. — 5. Imp.: dhonner. — 6. Imp.: lespoire. — 7. Imp.: an ciecle.



Pronostication nouvelle Plus approuvée que jamais; Il ne s'en fist pieçà de telle; C'est pour trois jours après jamais.

Les écrivains qui spéculent sur la crédulité populaire ont, de tout temps, été assurés du succès de leurs ouvrages. Dès les débuts de l'imprimerie, on voit surgir de toutes parts de petits livrets, véritables précurseurs de nos almanachs, dont les auteurs, se fondant sur les croyances astrologiques de l'époque, de la façon la plus singulière, mélaient les prédictions sur le temps probable de chaque saison aux traditions et aux préjugés le plus en vogue. Si ces productions étaient destinées à être achetées en masse par les gens des campagnes et des villes, elles ne devaient pas échapper aux railleries des poètes anonymes, dont nous avons entrepris de publier les œuvres. Plusieurs de ces petits livrets satiriques ont déjà trouvé une place dans notre Recueil 4; nous complé-

Prognostication des Prognostications, [par Bonaventure des Périers], t. V, pp. 224-233; cf. éd. Louis Lacour,

t. I, pp. 130-138.

La Prenostication des anciens Laboureurs, t. 11, pp. 87-98.

<sup>1.</sup> La grant et vraye Prenostication pour cent et ung an, de nouveau composée par maistre Tyburce Dyariferos [Jehan d'Abundance], t. VIII, pp. 337-346.

tons aujourd'hui cette série par deux petits poëmes du même genre: la Pronostication nouvelle Plus approuvée que jamais, et la Prenostication de maistre Albert Songecreux, Bisscain. Voici la description bibliographique de la première de ces pièces:

A. Pronosti- // catio nou // uelle // Plus approuuee que iamais // Il ne sen fist pieca de telle: // Cest pour troys iours apres // iamais. — ¶ Finis. S. l. n. d. [Lyon, vers 1545], pet. in-8 goth. de 12 ff. de 21 lignes à la page, impr. en gros caract., sign. A-C.

Le titre, qui commence par un grand P entoure de rinceaux, et dont les quatre dernières lignes sont imprimées en lettres de forme, est orné, en haut et en bas, de deux bois représentant, le premier, un jeune amoureux et le signe du Taureau, le second, un paysan qui ensemence son champ, et le signe de la Balance; sur les côtés, sont des bordures légères.

Au vo du titre, se trouve le huitain qui sert de Prologue; ce huitain commence par un P orné, plus

grand que celui du titre.

Au vo du dernier f., un bois, finement gravé, qui représente un astrologue tenant une sphère à la main; devant ce personnage sont deux bergers, dont l'un, accompagné de son chien, lève la main vers le ciel; au-dessus de la figure, on aperçoit le soleil, la lune et les étoiles. Ce bois se retrouve sur le titre d'une édition de la Confession Margot, qui fait partie du célèbre recueil du Musée britannique (C. 20 d.); les deux pièces sont imprimées avec les caractères facilement reconnaissables dont se servaient les héritiers de Barnabé Chaussard à Lyon, vers 1545.

Biblioth, du baron James E. de Rothschild.

Pronostication generalle pour quatre cens quatre vingt dix neuf ans, calculée sur Paris et autres lieux de mesme longitude, t. IV, pp. 36-46.

Grand et vraye Pronostication pour tous climatz et nations... par le grand Haly Habenragel, t. VI, pp. 5-46.

B. Prenosticatió nouvelle. // Plus approvee que iamais. // Il ne sen fist pieca de telle. // Cest pour trois iours apres iamais. // Prenostication moderne // Du temps futur qui adviendra // De maistre tubal holoferne // Pour quelque annee quon vouldra // Elle contient chose terrible // Mais le fait bien examine // Ce nest evangille ne bible // Qui ne le croit nest pas dampne. — Finis. S. l. n. d. [rers 1545], pet. in-8 goth. de 8 ff. de 27 lignes à la page, sign. A.

L'édition n'a qu'un simple titre de départ sans aucun blanc. Le ro du 1er f. contient 27 lignes comme

les autres pp.

Biblioth. nat. Y 6151. A, Res.

C. Prenostication nonuelle // Plus approuvee que iamais // Il ne sen fist pieca de telle // cest por trois iors aps iamais // ¶ Prenostication moderne // Du temps futur qui admendra // De maistre tubal holoferae // Pour quelque annee quen vouldra. // ¶ Elle contient chose terrible // Mais le fait bien examine // Ce nest enangille ne bible // Qui ne le croit nest pas dampné. — ¶ Finis. S. I. n. d. [vers 1545], pet. in-8 goth. de 8 ff. de 27 lignes à la page, sign. A.

L'édition n'a qu'un simple titre de départ, et le texte commence immédiatement au-dessous, sans au-

cun blanc; elle ne contient pas de figure.

Bibl. municipale de Versailles : E. 472. c.

L'édition C donne le même texte que B; elle paraît pourtant postérieure; ainsi, v. 89, 119, 124, 127, 130, 191, 204, etc., B donne la vraie leçon, tandis que C contient des fautes dues évidemment à une nouvelle impression.

D. L'amoureux // Passetemps, // Declaré en ioyeuse Poësie, par plusieurs // Epistres du Coq à l'Asne, & de // l'Asne au Coq, auec Balades, // Di-

zains, Huitains, & // autres ioyen- // setez. // A Lyon, // Par Benoist Rigaud. // 1582. In-16 de 80 iff. non chiff. de 28 lignes à la page, sign. A-K.

Au titre, un bois représentant une famille groupée autour d'un homme qui est assis devant une table et

qui feuillette un volume.

Le dernier f. est blanc, ainsi que le vo de l'avantdernier f.

Biblioth. nat., Y. 6117. D, Res.

La Pronostication occupe les ff. I 7, r, - K 7, ro.

M. Branet cite une édition de L'Amoureux Passetemps, imprimée par Benoist Rigaud en 1570, mais nous n'avons pu en trouver d'exemplaire. Il n'est pas sûr, d'ailleurs, que cette édition de 1570 contienne notre Pronostication. Le volume que nous avons sous les yeux porte au f. 1 3, 1°, ces mots: Fin du Passetemps joyeux; il est possible que les deux pièces qui occupent les derniers ff., la Description de la Fontaine d'Amours et la Pronostication n'aient pas fait originairement partie du recueil.

Benoist Rigaud a suivi le texte de l'édition A auquel il n'a fait subir qu'un petit nombre de rajeunissements : si pour se (v. 45, 55, 362), boira pour bura (v. 110), femelles pour fumelles (v. 271), etc.

La Pronostication a du être composée vers 1525 (voy. la note au v. 352), et nous n'en possédons certainement pas l'édition originale. Un détail nous paraît suffire à le prouyer. Comme Pierre de la Vacherie (cf. ci-dessus, p. 56), notre poête a pour règle générale de ne pas compter dans la mesure du vers l'e qui précède la terminaison des futurs des verbes: Lev(e)ront, v. 60, Jug(e)ront, v. 66, Chevauch(e)ront, v. 87, Command(e)ront, v. 141, Eschapp(e)ra, v. 148, F(e)ront, v. 348.

Or, l'édition A, qui est certainement plus ancienne que les éditions B et C, et qui donne un texte beaucoup plus correct, paraît cependant avoir été altérée dans quatre passages, tandis que B et C nous fournissent la vraie leçon.

V. 213: Maladies seront subtilles;

B et C portent : Les maladies s(e)ront subtilles.

V. 275: Mais celles qui portent les grans; La leçon de B et de C: Mais celles qui port(e)ront les grans, est probablement plus ancienne.

V. 347: Gaires de gens n'aymeront Dieu;

B et C portent: Car guères de gens n'aym(e)ront Dieu.

V. 399 : L'autre procèdera d'ung ord ; B et C portent : Et l'autre procèd(e)ra d'ung ord.

L'édition de Benoist Rigaud, qui paraît copiée sur l'édition A, fait des retouches semblables aux v. 60 et 148, pour se conformer autant que possible à l'usage prosodique qui avait prévalu à la fin du XVI e siècle.

Du Verdier (Biblioth. franç., p. 1185; éd. de 1773, t. V, p. 548) cite une édition portant la rubrique évidemment supposée de 1478; nous ne l'avons pas retrouvée.

> Pronostication 1 nouvelle Plus approuvée que jamais; Il ne s'en fist piéçà de telle : C'est pour trois jours après jamais.

S'ensuyt le Prologue de ceste Pronostication 2.

Prognostication moderne,
Du temps futur qu'il <sup>3</sup> adviendra,
De maistre Tubal <sup>4</sup> Holoferne,
Pour quelque année qu'on vouldra.

1. B, c: Prenostication. — 2. Ces mots manquent dans B et dans c; D porte simplement Prologue. — 3. B: qui. — 4. Rabelais (livr. I, ch. XIV) a donné le nom de Thubal Holoferne au premier précepteur de Gargantua.

Elle contient chose terrible, Mais, le faict bien examiné, Ce n'est Evangile ne Bible; Qui ne le croit n'est pas dampné.

10

#### L'ACTEUR.

J'ay redigé deux motz en brief Des choses du temps advenir; Notez le bien; ne vous soit grief.

1 5

Messeigneurs, aulcuns astrologues 4 Eurent coustume anciennement Commencer par divers prologues; J'entens proceder aultrement,

20

Car le monde aime briefveté, Court sermon et longue disnée, Et pour ce suis entalenté<sup>2</sup> D'en dire à <sup>3</sup> deux coups ma havée <sup>4</sup>.

Je laisse Rabi Mesué<sup>5</sup>, Albumazar <sup>6</sup> et telz docteurs, 25

Une ballade sur la paix, qui fig. dans D, f. H 2, r°, commence ainsi:

Où est Tubal et Jubal enchanteurs, Pan le cornu, acordant sa musette?

1. B, C: Les aulcuns astrologues. — 2. A, D: entallentée. — 3. D: en. — 4. Havée, « poignée, ce qui tient dans le creux de la main. » Cotgrave traduit havée par « a gripe, or handfull ». On dit encore aujourd'hui, une poignée de vérités. Nicot croit qu'il y a peut-être lieu de rapporter ce mot au latin hapsus. Nous lui laisserons volontiers la responsabilité de cette étymologie. — 5. A: Meusé; D: Musé. Mesué (Abou Zakaria-Yahiah ben-Masouiah), médecin arabe, né vers 776, près de Ninive, mort à Bagdad en 855 ou 857; ses œuvres médicales furent traduites en latin en 1471. Voy. Brunet, Man. du libr., v° Mesva. — 6. Albu-



Car, au temps du preux Josué, Le soleil les rendit menteurs.

Ceulx, qui cuydent <sup>4</sup> par leur science Tousjours juger vray, sont <sup>2</sup> deçeuz, Car la divine providence <sup>3</sup> Du haultain juge est par dessus.

30

35

40

45

Sur les faitz de <sup>4</sup> Dieu entreprendre Ne pretens, bien m'en garderay; Mais vueillez vostre oreille estendre A ce que pronostiqueray <sup>3</sup>.

Premier 6, parleray des planettes De Juppiter et de Mercure; Qui n'y voyt chause ses lunettes, Car la matière est fort obscure.

J'ay faict consideration

De la planette qui domine

Et de sa constel·lation,

Quelle [elle] est et quel 7 est son sigue.

Se <sup>8</sup> Saturne est dominateur, Comme magistralle planette, Mars <sup>9</sup>, son droit significateur, Fera croistre mainte noysette<sup>10</sup>.

mazar, célèbre astronome arabe, dont le véritable nom est Abou Machar Djafar ibn Mohammed, né dans le Khorassan vers 776, mort en 885. Plusieurs de ses ouvrages furent traduits en latin et imprimés à la fin du xv\* siècle. C'est sans doute au Tractatus florum astrologia, imprimé à Augbourg en 1488, qu'il est fait ici allusion. — I. B, c: disent. — 2. A, B, c: ilz sont; D: il sont. — 3. A: Providence. — 4. De manque dans B et dans c.

5. B, c: prenostiqueray. — 6. D: Premièrement. — 7. A: quelle. B. D: Si. — 9. B, c: Mais. — 10. Noysette est, en même temps, le diminutif de noix et de noise (querelle).

| PRONOSTICATION NOUVELLE.                                                                                                                                      | 151 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Se Sol copule 4 avec Venus,<br>L'air sera chault de sa nature,<br>Tant que hommes et femmes tous mudz<br>Chevaucherout à la frescheure.                       | Şo  |
| Se Jovis ne faict alliance,<br>En Gemini aura debatz <sup>2</sup> ;<br>Se <sup>3</sup> donnera maint coup de lance<br>A la faulce pièce du bas <sup>4</sup> . | 55  |
| Les Planettes seront diverses;<br>Gouverner se fault par compas;<br>Maintes filles cherront enverses,<br>Que pucelles ne lèveront pas <sup>5</sup> .          | 60  |
| Venus directement s'encourt<br>Loger au signe du Lyon;<br>Maintz coquus se feront en court,<br>Soit à Paris ou à Lyon.                                        |     |
| Astrologues, mathemaciens 6,<br>Comme folz jugeront de fortune;<br>Chantres et rhetoriciens<br>Tiendront vouluntiers de la lune.                              | 65  |
| Des douze moys en general<br>Fault dire chose, telle quelle.<br>Janvier, le recteur capital,<br>Sera froit, si <sup>2</sup> neige ou si gelle.                | 70  |

Febvrier, ce 8 m'a dit une femme

<sup>4.</sup> A, D: couple. — 2. B, C portent simplement: En grans debatz. — 3. B, C: Et se; D: Si. — 4. B: d'embas; C: de bas. — 5. D compte le mot lèveront pour trois syllabes, et supprime le mot Que. — 6. A, D: et mathematieins; B, C: et mathemaciens. — 7. B, C: s'il. — 8. A, B, C, D: se.

| Qui a esté en plusieus 1 pars,<br>Sera voulentiers en caresme<br>Se toutes Pasques sont en Mars.                                                                                                   | 75 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Aux pouvres <sup>2</sup> bourgeons des <sup>3</sup> raisins<br>Les gelées ne sont pas seines;<br>Prions pour eulx; qui a roussins <sup>4</sup> ,<br>Prie, si <sup>5</sup> veult, pour les avoynes. | 8đ |
| En Apvril, qui beau temps ameine,<br>On s'esbatra 6 sur la verdure,<br>Dont maint cul endurera peine,<br>Et la le nez pour la froidure.                                                            |    |
| Quant à parler des Douze Seignes <sup>7</sup> ,<br>S'ilz sont longtemps ainsi mobiles,<br>Prestres chevaucheront leurs voysines,<br>Quoy que leurs maris soyent habiles.                           | 85 |
| Après avoir faict son <sup>8</sup> decours,<br>La Lune renouvellera,<br>Avant qu'il soit quarante jours,<br>Ou <sup>9</sup> le ciel fort se troublera.                                             | 90 |
| L'eclypse de Lune sera En esté ou en temps de ver 10, Ou aultrement elle pourra Estre en autonne ou en yver.                                                                                       | 95 |
| Touchant l'eclipse du 11 Soleil,                                                                                                                                                                   |    |

Selon que signifie Saturne,

<sup>1.</sup> B, C: plusieurs. — 2. Pouvres manque dans B et dans c. — 3. D: de. — 4. D: rossins. — 5. B, C: s'il. — 6. B, C: On se batra; D: On s'esbatre. — 7. B, C, D: Signes. — 8. C: leur. — 9. A: O. — 10. A: d'iver; D: d'hiver. — 11. C: de.

On en congnoistra l'appareil <sup>4</sup> S'el <sup>2</sup> ne se fait d'heure nocturne.

100

Il conviendra planter le may, Se quelque mignonne on attrappe; Audit moys l'amoureux est gay; Il ne regarde où il frappe.

Juing sera ung 3 très maulvais moys; 105 Chiens en amesgrissent en Beaulse; Mieulx vault menger le jour sept foys Roty, boully et bonne saulce.

En Juillet, quoyque vins soyent chiers, On bura fort, car il faict chault; 110 A gens qui boivent voulentiers, C'est grant pitié quant argent fault.

Il fera grant hasle en Aoust;
Tenir se <sup>B</sup> fauldra aux cavernes.

En Septembre viendra le moust <sup>6</sup>

Qu'on yra en l'ombre aux tavernes.

Le moys d'Octobre est ennuyeulx <sup>7</sup>; En Novembre, Decembre <sup>8</sup>, estranges, Se ces <sup>9</sup> troys moys sont pluvieulx, Je croy que nous aurons des fanges.

120

Grans secours avaleux 40 de vins Auront, quant à les avaller 44;

<sup>1.</sup> B, c: à l'appareil. — 2. A, B, c: S'elle; D: S'il. Le mot ectypse est souvent employé au m. Voy. t. VI, p. 24. — 3. Ung manque dans D. — 4. B, c: beura; D: boira. — 5. B, c: ce. — 6. B, c: moult. — 7. B, c: ennieulx. — 8. B, c: et en Decembre. — 9. C: ce. — 10. B, c: avalleurs. — 11. B: avaller.

Hommes, femmes 1, grans et petis, Tout le monde s'en 2 veult mesler.

Pour brief parler, je laisse ung tas

De <sup>3</sup> choses qui viendront à lieu,

Car il <sup>4</sup> fault parler des estas

Des bonnes gens qui servent Dieu.

Il appartient narrer le cas

Du Sainct Père <sup>5</sup> et des beaulx dons; 130

Envoyons luy force ducas;

Il nous fournyra de pardons.

125

135

140

Du Legat et 6 des Cardinaulx Se fault 7 bien garder de mesdire; S'ilz happent 8 ducas et royaulx, C'est pour le plomb et pour la cyre 9.

Benefices seront pendus Cest année <sup>10</sup> au croc plus de cent, Mais ilz ne seront point vendus, Sinon changez en bel argent.

Aucuns evesques commanderont Aux prestres qu'i laissent leurs femmes, Mais je doubte qu'il <sup>44</sup> respondront Qu'il commencent la dance eulx mesmes.

Preschenrs nous donneront<sup>12</sup> pastures<sup>13</sup> 145 Celestes, qui leur<sup>14</sup> est esgrun<sup>18</sup>;

<sup>1.</sup> B, C: Hommes et femmes. — 2. C: se. — 3. B, C: Des. — 4. C: ilz. — 5. Père manque dans C. — 6. B, C: ne. — 7. B, C: se doibt. — 8. A: habent. — 9. C'estadire que si le légat et les cardinaux prennent de l'argent, ils vendent en retour des indulgences. — 10. D: Cestannée. — 11. B, C: ilz. — 12. B: donnerons. — 13. C: pasture. — 14. A: leurs. — 15. B: este grun. Nicor cite

| PRONOSTICATION NOUVELLE.                                                                                                                                      | 155 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Medecins feront belles cures,<br>Mais il n'en eschappera f pas ung.                                                                                           |     |
| Ces 2 gros chanoynes de leurs biens,<br>Quoy qu'on en parle, c'est en vain,<br>Nourriront paillardes et chiens,<br>Et les pouvres mourront de fain.           | 150 |
| Ung grant tas de prothenotaires<br>Seront abbez, eulx non ydoines,<br>De monnastères commandatoyres,<br>Sans sçavoir réigle de moynes.                        | 155 |
| Ceulx qui vouldront avoir des voix<br>En chapitre, pour tous presens,<br>Portent des pommes et des <sup>3</sup> noix,<br>Car tout est régi par enfans.        | 160 |
| Nobles clercs, bons estudians <sup>4</sup> ,<br>Qui ont divers volumes veuz,<br>Demoureront frustrés de biens;<br>Pallefreniers <sup>5</sup> seront pourveuz. |     |
| Mandiens et recteurs de cures,<br>Pour les defuncta avoir discors,<br>Des ames 6 n'auront pas grans cures,<br>Mais ilz se batront pour les corps.             | 165 |
| Povres prestres sans benefices                                                                                                                                |     |

le mot aigrun, on egrun, « chose qui aigrit ou engrège une maladie. » — 1. D compte le mot eschappera pour quatre syllabes, et supprime le mot: Mais. — 2. C: Les. — 3. B, C: de. — 4. B: estudians. — 5. B, C: Et pallefreniers. — 6. B: amys; C: amis. — 7. Ps. 31, I: « Beati quorum remissæ sunt iniquitates, et quorum tecta sunt peccata. »

Seront' à Beati quorum 7,



170

Et bien souvent, en leurs offices,
Chanteront De famulorum.

Les Carmes et les Augustins
Yront nuit et jour au pourchas;
Les Cordeliers et Jacopins
S'aimeront comme chiens et chas 1.

Les ungs seront montés sur 2 mulles,
Comme évesques mathematiques;
Les autres prescheront des bulles 3
Qui seront faulces et iniques.

A noz prelatz n'est plus loysible
D'estudier civiles loix;
Ilz estudiront en 4 la Bible

Se moines et nonnains se joingnent,

Ce <sup>5</sup> ne seront pas cas <sup>6</sup> nouveaulx,

Car, selon que plusieurs tesmoignent,

Les truyes ayment les pourceaulx.

D'abstinence <sup>7</sup> il me <sup>8</sup> fault parler

Seullement au livre des Roys.

D'abstinence 7 il me 8 fault parler

Et de obédience nihil 9;

Chasteté ilz ont 40 faict aller

D'entre eulx, et l'on[t] mise en exil.

Il règnera une Comette;

Il règnera une Comette;
Par celle sera entendu
Que, pour or ne argent 11 qu'on mette, 195
En amours tout sera perdu.

1. Allusion à leurs disputes sur l'immaculée conception. Voy. Du Verdier, loc. cit. — 2. D: sus. — 3. B, c: de tulles. — 4. c: dans. — 5. A, B, c, D: Se. — 6. B, c: les nouveaux. — 7. B, c: De abstinence. — 8. B, c: nous. — 9. B, c: nichil. — 10. Ont m. dans c. — 11. B, c: ne pour; D: n'argent.

Saturne nous donne à noter Que aulcun prince desirera Mort d'autruy pour plus hault monter, Mais Dieu son plaisir en fera.

200

Danger sera, dont je me tais, Que povres <sup>4</sup> gens seront vexés <sup>2</sup>; L'on ne portera point de paix; On <sup>3</sup> chantera des trespassez.

205

Puis que ainsi est que mareschaulx Ont forgé cloux et poinctes faulces, Et que le mortier sent les aux, Nous trouverons maulvaises saulces.

Plus n'avons menue ne grande Rogne de Naples; pris a fin <sup>4</sup>, Dieu mercy, Gonsalle <sup>5</sup> Ferrande <sup>6</sup> Qui en a esté medecin <sup>7</sup>.

210

Maladies 8 seront subtilles; Si mourrons en 9 ces 40 entrefaictes, L'an qui vient, nous en serons quittes; Noz provisions seront faictes.

215

1. B: pvres. — 2. B: verront vexez; C: verronts vexez. — 3. C: Qu'on. — 4. B, C: Et a fin. — 5. D: Gousalle. — 6. Gonsalle Ferrande est le nom donné à Gonsalve de Cordoue par les écrivains français de la première moitié du xvi° siècle (voy. par exemple, les Chroniques de Jean d'Auton). Gonsalve s'empara du royaume de Naples après la funeste bataille de Cérignole, dans laquelle fut tué Louis de Nemours (1503). Le sens de notre quatrain est complexe; il mentionne d'abord la mort de Gonsalve de Cordoue (2 décembre 1515), et, par une association d'idées, ajoute: « les Français ne sont plus exposés à prendre le mal de Naples, depuis que cette ville est entre les mains des Espagnols ». — 7. D: le medecin. — 8. B, D: Les maladies. — 9. B, C: entre. — 10. A: ses.

Il adviendra de grans merveilles, Et qui vivra il les voirra ; Il n'en fut oncques de pareilles, Mais je ne sçay que ce sera.

220

Il doit courre une maladie Fort maulvaise, selon qu'on <sup>2</sup> dit, Car le povre fromme qui mendie Sera banny de tout credit.

Povres gens, qui <sup>3</sup> n'auront nulz vivres 225 Et ne pourront d'argent finer, Ainsi que je treuve en mes livres, Auront licence de jeuner <sup>4</sup>.

Cest année, femmes ensainctes<sup>5</sup>, Quant du terme seront au bout, Feront de <sup>6</sup> grosses vesses maintes, Puantes et de maulvais goust.

Jeunes vefves <sup>7</sup> seront vexées;
Du mal ne fault point enquérir <sup>8</sup>;
Si d'hommes ne sont confortées,
En danger seront de mourir.

Bailler leur vueil regime vray, Pour leur tenir leurs membres aains; Par mon créateur, je ne sçay Rien meilleur que huylle de rains.

240

230

S'aulcune femme a cul<sup>9</sup> de verre, Qui l'ayme le face enchasser;

<sup>1.</sup> B, c: verra. — 2. B, c: que on. — 3. B: qu'ilz; qui manque dans c. — 4. B, c: jeusner. — 5. B, c: enceintes. — 6. c: des. — 7. c: veufves. — 8. B, c: ne se fault enquérir. — 9. D: le cul.

| PRONOSTICATION NOUVELLE.                                                                                                                                                                           | 159 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Enclin sera de choir à terre;<br>Tel vaisseau ne se doit casser.                                                                                                                                   |     |
| Les femmes yront aux banquetz<br>Et aux festes souventes fois;<br>Là, seront chargées <sup>2</sup> de paquetz<br>Qu'il conviendra porter neuf moys.                                                | 245 |
| Et, quant on les dechargera,<br>Comme est <sup>3</sup> de constume ancienne,<br>Le mary franchement croyra<br>Que la marchandise soit sienne.                                                      | 250 |
| Les courratiers de mariage Doibvent cest année fort mentir, Mais ceulx gui croiront leur langage S'en pourront puis bien repentir.                                                                 | 255 |
| L'ung prendra une vielle rosse<br>Pour avoir tresors et demaines <sup>7</sup> ,<br>Et l'autre en prendra une grosse<br>Qui vault tant <sup>8</sup> que douze douzaines.                            | 260 |
| Chair de femme <sup>9</sup> aura peu <sup>10</sup> requeste<br>A bordeaulx <sup>11</sup> , selon communs dis;<br>Les quatre quartiers et la teste<br>Ne consteront que deux hardis <sup>12</sup> . |     |
| Se jeune femme delibère <sup>13</sup> ,                                                                                                                                                            | 265 |



<sup>1.</sup> B, C: sur. - 2. C: chargese. - 3. Est est omis dans B et dans c.

<sup>4.</sup> B, C: courretiers. - 5. B: eulx. - 6. B: croient; c: croyent. — 7. D: tresors d domaines. — 8. B, C: autant. - 9. A : femmes. - 10. A, B, C, D : peu de requeste. - 11. D : Bourdeaux. - 12. C : testeree. -12. Voy. sur le mot hardis, t. X, p. 237. - 13. B, C: deliberee.

C'est au <sup>1</sup> recevoir medecines; Par bas fault qu'el <sup>2</sup> prenne clystère <sup>3</sup>, Ou jà n'aura laict aux <sup>1</sup> testines.

On dit que le laict des pucelles <sup>8</sup> Cest an <sup>6</sup> subsequent vauldra moult, Et toutesfoys plusieurs fumelles <sup>7</sup> En ont au visage et <sup>8</sup> partout <sup>9</sup>.

270

Nourrisses de petis enfans Auront bien leur vie assinée<sup>10</sup>, Mais celles qui portent<sup>14</sup> les grans N'auront qu'ung grant blanc pour souldée.

275

Ceste année <sup>12</sup> y aura grant pesche De<sup>13</sup> macquereaulx, se tout vient<sup>14</sup> bien, Mais, puisque chascun s'en empesche, Le mestier n'en<sup>15</sup> vauldra plus rien.

280

Femmes porteront sains ouvers, Pour monstrer leurs<sup>16</sup> sains impudiques, De clers voilles<sup>17</sup> de soye couvers, Comme précieuses reliques.

Se les faulcons et maulvis 18 sont

28 (

<sup>1.</sup> B, C: en. — 2. A, B, C, D: elle. — 3. B: cliste; C: clist. — 4. D: au.

<sup>5.</sup> A: pucelle; B, c: que lait de pucelles. — 6. D: au. — 7. D: femelles. — 8. B, c: de par tout. — 9. Equivoque sur lait et laid. — 10. B, c: assignée.

<sup>11.</sup> B, C: porteront. —12. A, D: Cest an. —13. B, C: Des. —14. C: vien. —15. B, C: ne. —16. Leurs est omis dans B et dans C. — 17. B: De clerc voile; C: De clerc toille. — Voy. sur la mode des gorgias, une note insérée dans le t. V, p. 25 de ce Recueil. — 18. B, D: mauvais. — On trouvera dans la Prenostication de maistre Albert Songecreux, v. 190, un autre exemple de la forme mauvais pour mauvis.

D'appoinctement ' par leur doulx chant, Les cornes croistront sur leur front : Lors lanterniers auront bon temps 2.

Il fera si grant tremblement
De terre, selon que je lis,
Qu'on trouvera gens largement
Chus 3 l'ung sur l'autre par les lis.

Lances 4 dresseront contre escus,
Pour gaigner le pris à jouster,
Mais nonobstant [ce] les coquus
Ne laisseront point à chanter.

295

Se <sup>8</sup> les lances sortent ployées Et l'escu demeure fendu, Signe est qu'ilz se sont employées Et que chascun <sup>6</sup> s'est <sup>7</sup> deffendu.

300

Quant sera esclypse de Lune, Si noir fera en la cité, Que notaires <sup>8</sup>, de cent foys l'une, Ne voirront<sup>9</sup> goutte en louyauté<sup>10</sup>.

Administrateurs <sup>14</sup> de justice, Ceste année<sup>12</sup> comme on presume<sup>13</sup>, Maintiendront bonne ordre et police Oui sera contre leur coustume.

305

Les nobles quitteront les droys

1. A: D'oppointement. — 2. Parce que la corne sert à

fabriquer les lanternes.

<sup>3.</sup> D: Culz. — 4. B, C: Les lances. — 5. Se est omis dans c. — 6. B, C: chascune. — 7. A, B, C, D: c'est. — 8. D: notaire. — 9. B, C: verront. — 10. B, C: loyaulté. — 11. A: Adminastrareuts. — 12. A: anné. — 13. B, C: Ceste année ont presume.

On aura marché ceste année De noix trop plus qu'on eut pieçà, Car chascun dit à la vollée : Celuy qui a femme <sup>1</sup> noise a.

360

Je congnoys par mes astralabes Que, se <sup>2</sup> terre produict grant fruict, En Lymosin aura des rabes <sup>3</sup>, De quoy il sortira grant bruyt.

Nous aurons des fleurs cest 4 esté Plus que les années passées; Sur tous sera grant quantité De soussis 5 et menues pensées. 365

Les choulx et poreaulx auront vente, Car ilz sont bons quant ilz sont cuytz, Mais sur toutes herbes la mente<sup>6</sup> Aura le bruyt par le pays.

370

Mignons, de biens dissipateurs, Emprunteront à millions, Puis payeront leurs crediteurs De respis et de cessions 7.

375

Cest an 8, selon les astrologues, L'ung vauldra l'autre, se il se vent : Ung apoticaire sans drogues, Ou ung tresorier sans argent.

**≀8**o

Et ung cousturier sans aguille 9,

<sup>1.</sup> B: qui femme a; c: qui femma a. — 2. D: si. — 3. A, D: rayes. Voy. sur la « denrée de Limoges, » t. XI, pp. 289, 376 de ce Recueil. — 4. A: ceste. — 5. c: soussies. — 6. La mentèrie, le mensonge. — 7. Cf. t. XI, p. 54. — 8. B, c: sur. — 9. c: esguille.

| •                                                                                                                                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pronostication nouvelle.                                                                                                                                                           | 165    |
| Combien qu'a fil à l'abandon <sup>4</sup> ,<br>Vauldra autant comme une fille<br>Qui est belle et n'a point de con.                                                                |        |
| Supposé que <sup>2</sup> ne soit bissexte,<br>La reigle jamais ne fauldroit<br>Que femme n'aye maulvaise teste<br>Pour tencer à tort ou à droict.                                  | 385    |
| Il doibt advenir de grans <sup>3</sup> choses,<br>Mais, pour le present, je proteste<br>Ne faire postilles, ne gloses;<br>Arrester je me vueil au texte.                           | 390    |
| Car s'il doibt plouver 4 ou venter,<br>Terre trembler, faire tempestes,<br>Tout pourra réabiliter<br>Celluy qui a faict les planettes.                                             | 395    |
| Les Quatre Ventz auront discord,<br>Car l'un doibt souffler par derrière;<br>L'autre procèdera d'ung ord,<br>Desinant fataille matière ;                                           | 400    |
| Le tiers viendra, comme je <sup>7</sup> croy,<br>D'Angleterre ou de la frontière;<br>L'autre sera vent de l'aunoy<br>Qui souffle au cul de <sup>8</sup> la bergière <sup>9</sup> . |        |
| Des Complexions.                                                                                                                                                                   |        |
| S'il advient que le colerique                                                                                                                                                      | 405    |
| . в : qu'aye fil à bandon; с : qu'aye fille à b                                                                                                                                    | andon. |

<sup>1.</sup> B: qu'aye fil à bandon; c: qu'aye fille à bandon.

2. B: qu'i; c: qu'il. — 3. A: grant; D: grand'.—

4. D: plovoir.

5. B, c: Et l'autre. — 6. B, c: Designant fatelle matière; D: fatale. — 7. Je manque dans c. — 8. B, c: a.

9. Voy. sur les Quatre Vents, t. XI, p. 371.

Soit cest an sans estre yreux, Le sanguin sera frenatique <sup>4</sup> Et ne pourra estre joyeux.

D'aultre part, se le fleumatique Esmeut questions et debatz, Je croy que le melancolique Ne cessera de faire esbatz.

410

# De l'Année en général.

L'année generalement, S'elle est bonne, il pourra bien estre; Nul ne le <sup>2</sup> sçait parfaictement, Fors que Dieu qui en est <sup>3</sup> le maistre.

415

S'il y a brouée ou frimatz, Qui nuyse aux hommes et aux femmes, Deprions tous pour noz 4 climatz : Charité commence à soy mesmes.

420

Tout yra bien, comme je pense; Mais, s'il debvoit mal advenir, Jesus revoque sa <sup>8</sup> sentence Et nous vueille en santé tenir.

425

S'il y a rien mal ordonné Au traicté dont est 6 question, Qu'il soit à l'acteur pardonné Avec doulce correction.

Explicit 7.

<sup>1.</sup> D: frenetique. — 2. Le manque dans B et dans C. — 3. En manque dans A; est manque dans C. — 4. A: notz. — 5. C: la. — 6. C: il est. — 7. B, C: Finis.

# Dicté

pour metre ès Heures de quelque dame 1.

De ma maistresse suis mal dicte; Je ne sers <sup>2</sup> que de contenance; Qui me trouvera, je l'en quitte, En deschargeant sa conscience.

430

Il a la conscience bien Le cueur aussi bien plain d'or-Qui pour ce<sup>3</sup> monde qui si peu Pert Paradis qui tousjours

aure.

Finis 4.

1. Ce dicté manque dans B et dans C. — 2. A : serf. — 3. A, D : se. — 4. D : Fin.





# La Prenostication de maistre Albert Songecreux, Bisscain.

Joici la description bibliographique de cette

pièce :

La prenostication de maistre // Albert songecreux bisscain. — Finis. S. l. n. d. [Paris, vers 1527], in-8 goth. de 4 ff. de 46 lignes à la page pleine,

impr. en lettres de forme, sans sign.

Au titre, un bois grossier représentant un sot qui porte le capuchon à oreilles d'ane, et qui tient à la main une marotte. — Le vo du dernier f. est occupé par un bois, également fort grossier, qui représente une sphère surmontée d'une croix. Cette sphère est divisée horizontalement par une ligne qui figure l'équateur; l'hémisphère inférieur contient des lièvres et des poissons; l'hémisphère supérieur est divisé lui-même en deux parties par une ligne verticale : à droite, est placé un pampre; à gauche, sont des épis, près desquels des sacs entr'ouverts laissent échapper des pièces de monnaie. La sphère est placée dans un encadrement rectangulaire, et les angles restés vides sont remplis : en haut par le soleil et par la lune; en bas, par deux sacs d'argent entr'ouverts.

Cette figure représente « le Monde qui n'a rien

perdii »; elle a dû être composée et gravée pour un petit poëme écrit en 1522, et dont on trouvera plus loin le texte. Comme nous savons que la pièce en question a été imprimée à Paris, il n'est pas douteux que la *Prenostication* ne sorte également des presses parisiennes.

Le seul exemplaire connu de ce volume a successivement appartenu au duc de La Vallière (Catal. de Bure, n° 1838), à M. A. Bertin (n° 1349), à M. de Clinchamp (n° 540), à M. Solar (n° 1121) et à M. Double (n° 96); il fait aujourd'hui partie de la

bibliothèque de M. le duc d'Aumale.

Il a été fait, en 1861, par le procédé Pilinski, une reproduction en fac-simile de cette pièce tirée à 104 exemplaires, dont 4 sur papier ancien, et précédée d'une préface par M. Paul Lacroix.

L'exemplaire que nous venons de décrire porte, au bas du titre, les mots suivants tracés d'une écriture fort ancienne: Proclamatum mense decembri 1527. Le Duchat, M. Brunet et M. Lacroix ont adopté cette date comme la date authentique du poëme; elle paraît d'ailleurs confirmée par une allusion à la reprise de Thérouane que contiennent les vers 325 et suiv.

Rabelais a certainement en vue notre Prenostication, quand il cite, dans le Catalogue des livres de l'Abbaye de Saint-Victor, la Pronosticatio quæ incipit: Sylvii Triquebille, balata per M. N. 1 Songecruyson<sup>2</sup>; nous

1. C'est-à-dire : per Magistrum Nostrum.

2. Le Duchat croît à tort reconnaître une allusion à la . Prenostication de Songecreux dans un passage de l'Apologie pour Hérodote (t. II, p. 301). La « Prognostication de la venue de Bon Temps, » dont parle Henri Estienne, n'est autre que la pièce intitulée : Les Moyens très utiles et necessaires pour rendre le Monde paisible et faire en brief revenir le Bon Temps (t. IV, pp. 133-150 de ce Recueil). Il est facile de s'en convaincre en lisant l'analyse qu'Henri Estienne donne du poème.

croyons même qu'il l'a partiellement imitée dans sa Pantagrueline Pronostication (voy. ci-après, p. 191). Dans un autre passage (liv. I, ch. XX), Rabelais eite encore le nom de Songecreux : « veu qu'il [le sophiste] leurs avoit donné de passetemps, et plus fait rire que n'eust Songecreux ». Mais ce qui a surtout fait connaître Songecreux, c'est le recueil de poësies morales publié en 1529 sous le titre de : Contredictz de Songecreux, et que l'on a voulu attribuer à Gringore. Cette attribution, trop facilement admise par Goujet et par les autres bibliographes, repose sur une appréciation erronée de La Monnoye. Il existe, en effet, un document authentique qui nous fait connaître le véritable nom du personnage qui prit le pseudonyme de Songecreux. Un acquit au comptant de l'année 1534 (Arch. nat., J. 961; nº 8, cah. 226), mentionne un paiement fait « à Jehan de l'Espine du Pontalletz, dict Songecreux, qui a par cy-devant suivy ledict seigneur [le Roy] avec sa bende et joué plusieurs farces devant luy, pour son plaisir et recréation. » Le véritable Songecreux n'est donc pas Gringore, mais bien le célèbre acteur dont ont parlé Gringore (éd. Montaiglon et d'Héricault, t. I, p. 207), Marot (ed. Jannet, t. I, p. 187), Des Périers (ed. L. Lacour, t. II, pp. 133-139), Du Verdier (ed. Rigoley de Juvigny, t. II, p. (02 et suiv.) 1, et que Rabelais a certainement en vue dans le second passage rapporté ci-dessus. La pièce authentique dont nous parlons fut publiée pour la première fois, en 1835, par MM. Cimber et Danjou, mais elle passa inaperçue, et M. Lacour a pu la citer dans son édition de Des Périers comme une découverte personnelle 2.

1. Nous avons parlé dans notre t. XI, p. 250, d'une arrestation de Jehan du Pont-Alais, opérée en 1516.

<sup>2.</sup> M. Lacroix (p. 6 de sa Préface) attribue les Contradicts de Songecreux à Gringore; plus loin, au contraire, il paraît vouloir distinguer Gringore, qui porta le titre de « Mère Sotte », de Songecreux, qui s'intitule « Prince des

Mais, si le nom de Songecreux était le nom de théâtre de Jehan du Pont-Alais, si cet acteur est le véritable auteur des Contredictz, doit-on lui attribuer également notre Prenostication? Nous ne le pensons pas. Jehan de l'Espine était parisien, ou du moins il s'était, dès sa jeunesse, établi à Paris, et son premier surnom de Pont-Alais était essentiellement parisien; or, l'auteur inconnu de la Prenostication est originaire du nord de la France.

Après Paris, qu'il ne pouvait guère se dispenser de citer, les villes auxquelles se rapportent ses prédictions facétieuses sont Rouen, Dieppe, Amiens, Abbeville, Louvain, Anvers, Théroname, Bethune, Saint-Omer, Aire. Son langage, hérissé de formes dialectiques appartenant à la Picardie et à la Normandie, permet de penser qu'il était né sur les confins de ces deux provinces. Nous avons eu soin de relever ces formes normandes et picardes dans les

notes que nous avons jointes au texte.

La Bibliothèque françoise de La Croix du Maine (éd. Rigoley de Juvigny, t. II, p. 339) contient un

(éd. Rigoley de Juvigny, t. II, p. 339) contient un article qui se rapporte peut-être à notre Prenostication: « .... PREEL. Il a escrit et composé en rithme françoise une Prognostication, laquelle consient une représentation des sotz astrologues, imprimée l'an 1527. » La date de cette pièce et le titre que lui donne la Croix du Maine se rapportent assez bien à la facétie de Songecreux. Quel était ce poête du nom de Preel? L'auteur de la Bibliothèque françoise ne le connaissait guère, puisqu'il ignorait son prénom, et ne cite de lui aucun autre ouvrage. Nous avouons qu'il nous a été impossible d'en retrouver la trace.

Sotz » en tête de la seconde édition des Contredictz. En tout cas, le savant bibliophile se trompe en disant que l'on doit rendre « sans hésitation » à Songecreux l'Epistre de Cleriande la Romayne à Reginus, poëme qui est l'œuvre de Macé de Villebresme. Cf. t. X, p. 127.

La Prenostication de maistre Albert Songecreux, Bisscain.

a science de astronomie
On voit en maintz lieux contempner
De plusieurs asnes, qui n'ont mye
Sens assez pour eulx gouverner;

Mais, pour reprimer cest horreur, Qui est plain de devision, J'ay fabriqué sans quelque erreur Cette Prenostication.

Du Seigneur de ceste année.

Donc, pour commencer la matière, Que je pretens à terminer, Premier convient que je profère Quel planette pourra régner.

Sept en y a en sept cieulx mises, Dont la Lune est la première, Puis Mercure en diverses guyses Au second ciel donne lumière.

Le tiers ciel Venus illumine, Qui sur tous amans a puissance, Et au quart le Soleil domine, Qui fait croistre toute substance.

Au cinquiesme, par droict divin, Est le fier Mars, plain de malice, Et Jupiter, doulx et begnin, Au siziesme tient son police.

Au septiesme tient son empire, Saturne, le rude villain, 10

S

15

. 20

25

Le monde en cest an passera;
Les deulx luy seront excellentes,
Mais les [deulx] aultres il craindra.

50

i. Imp. : genfre. 2. Imp. : Se.

L'Esté sera de chault solstice, Plaisant à toute créature, Mais l'Yver fera l'homme nice, 55 Car il est froit de sa nature. Le Printemps, par sa grant nature, Fueilles, fleurs et fruietz produyra, Mais Autompne, à mal resolu, Fueilles et arbres destruyra. 60 De la disposition de l'Yver. De Yver ferons le premier membre, Pour nostre faict mieuly commenter. Lequel tient le moys de Décembre. De Janvier, aussi de Février. L'Yver tesmoigne par ses i bulles 65 Que aulcuns, cheminant par usaige. Auront aux deux tallons les mulles 2, Et souvent le vent au visaige.

Se donra neige <sup>a</sup> et pluveries <sup>4</sup> Et br[u]<del>ynes</del> par tant de foys Que au nez en pendra les rouppies, Et les pinssons au bout des doys.

70

En ceste saison faict bon estre Sortis.<sup>5</sup> de viande notable, En la maison assis en l'estre <sup>6</sup>, Doz au feu, la panse à la table.

75

<sup>1.</sup> Imp.: ces. — 2. Engelures. — 3. Imp.: neiges. — 4. Plus loin, v. 114, le poète emploie également la forme pluvoir pour pleuvoir. — 5. Fournis, lat. sortitus. — 6. Atre, foyer. Scheler rattache le mot aistre, estre, astre au bas-lat. astricus, qui signifie « carrelé », et qui a donné aussi le v.-h.-all. astrih et le h.-all. mod. estrich.

| DE SONGECREUX.                                                                                                                                       | 176            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| De la disposition du Printemps.                                                                                                                      | 175            |
| Le Printemps tient pour sa partie Mars, Apvril et le joly May, Et faict de l'Yver departie, Produysant temps plaisant et gay.                        | 8o             |
| Se Mars nous est ung peu contraire,<br>En donnant souvent rude undée,<br>Ce n'est que son droict ordinaire;<br>Sa saison est ainsi fondée.           | -              |
| Venus, en ces moys fort fertille,<br>Esmeult des amans l'advangarde;<br>Pour tant qui femme a, filz, ou fille.<br>S'en face en ce temps bonne garde, | 85             |
| Car, se une fille d'aventure Se laisse en bas picquer ou poindre *, La playe deviendra fisture; Jamais ne se pourra rejoindre.                       | <b>90</b><br>- |
| De la disposition de l'Esté.<br>L'Esté Juing et Juillet maintient,                                                                                   |                |
| Et le moys de Aoust autentique,<br>En laquelle saison convient<br>Faulcheurs ouwrer de leur praticque.                                               | 95             |
| Adonc monstrera ses vertus  Le Soleil tant que, à tous costez,  Ung grant tas de gens mal vestuz  Seront par luy reconfortez.                        | 100            |
| Par force de suer en paine,<br>Les povres laboureurs des champs                                                                                      |                |

1. Imp. : pondre.

Beuveront eaue de fontaine; Aussi feront plusieurs marchans.

Ce temps par révolutions Fera les blanches nuées noires, Avec grandes impressions, Causant esclitres <sup>4</sup> et tonnoires. 105

De la disposition d'Autompne.

Autompne prent <sup>2</sup> commencement Au definement de l'Esté; Je dis particulièrement , Qu'il sera tel qu'il a esté.

110

Ceste saison est fort encline A venter, pluvoir et rimer<sup>3</sup>, Et produyre grosse bruyne Que Sol ne pourra deprimer.

115

Par ceste saison rigoureuse Toute verdeur appalyra Et la substance vertueuse Venant de terre périra.

i 20

En Autompne, aprez la Septembre, Les bouchiers comme loupz raviz, Au moys d'Octobre et de Novembre, Feront juste guerre aulx brebis.

<sup>1.</sup> Esclitre, éclair. Voy. Hécart, Dictionn. rouchi, p. 168.

— 2. Imp.: Autempne prent son. — 3. Rimer a le sens de « geler blanc » dans les patois de la Normandie et de la Picardie. Voy. Le Héricher, Hist. et Gloss. du normand, t. III, III, p. 60; Decorde, Dictionn. du patois du pays de Bray, p. 120; Corblet, Gloss. du patois picard, p. 551. Le substantif rime, gelée blanche, qui se trouve au v. 393, se rattache au dan. rūm, haut-all. rime (frimas).

# De la disposition de l'Année en general et de l'estat du Commun Peuple.

Le Nombre d'or de ceste année 125 Est au coffre des riches gens, Mais du bissexte <sup>4</sup> est assenée <sup>2</sup> La maison des indigens <sup>3</sup>.

Plusieurs, par confesser leur cas, En cest an mengeront leur père, Pour faire gracieulx repas Dedans le ventre de leur mère.

Tenèbres auront sur la terre Quant le Soleil couché sera, Se la Lune ne nous esclère, Tant que au matin retournera.

Et ci auront eclipse de Lune, Selon le temps où je estudie, Mais encore plus de pécune, Qui sera griefve maladie.

Nous aurons, ainsi que je cuyde, Chascun moys ung jour Lune pleine, Mais nous aurons la bourse vuide Chascun moys plus de une sepmaine.

Ne sçay se nous aurons pécune
Quant la nostre auront despensée,
Mais nous aurons nouvelle Lune
Quant la vielle sera passée.

Le bissexte est le jour intercalaire qui s'ajoute au mois de février dans les années bissextiles. — 2. Imp.: assence. — 3. Le poète veut dire que l'année semblera plus longue aux pauvres qu'aux riches. On remarquera que le dernier vers est faux.

| D'or et d'argent aurons assés<br>Moyennant que Dieu nous pourvoye,<br>Car ces vieulx tresors amassez<br>Sont tous mis hors de nostre voye.                         | 150 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Pain assez en ce territoire Auront, s'il plaist au Roy divin, Mais en Flandres, pour ce tempore 4, Il n'y croistra [ne] pain ne vin.                               | 155 |
| Se nous avons petitement Du vin des vinobles de France, Nous aurons assez largement Brasseurs de vins et de cervoyses.                                             | 160 |
| Vin de Beaulne [et] vin d'Auxerre,<br>Vin d'Allemaigne et vin de France<br>Feront trébucher gens par terre<br>Et endurer griefve souffrance.                       |     |
| Vin bastard <sup>2</sup> , rosette, ypocras,<br>Rommenie <sup>3</sup> et aultres bons vins,<br>Avec morceaulx frians et grans,<br>Seront bons pour boire au matin. | 165 |
| Assez aurons d'espicerie,<br>Se faire en voulons pourvoyance,<br>Mais elle nous sera poysée [sic]<br>Par juste poix en la balance.                                 | 170 |

1. Le Héricher (Hist. et Gloss, du normand, t. 111, p. 641) cite les formes normandes tempoire (temps) et tempore (à temps).

2. Voy. t. IV, p. 134; VI, p. 236; XI, p. 48. Voy. aussi Du Cange, ed. Didot, t. VI, p. 842, et une note ajoutée aux Œuvres de Gringore, t. I, p. 253. — 3. Voy. t. I, p. 15; V, p. 102; VI, p. 236; XI, p. 48.

Fourment, seigle, febves et poys, Avoynes, porées, naveaulx, Aulx et oignons, raves et poys, Se Dieu plaist, seront assez beaulx.

175

Pommes, poires, prunes, cerises, Pesches, raisins, dorions <sup>4</sup>, flans Seront par femmes bien requises, Mais encore plus des enfans.

180

Beurre, laict, marons, œufz, frommage Et toult ce que en mesnaige fault, Se il n'en est beaucoup au vilaige, Plusieurs en auront grant default.

Poussins, chappons, oyes, pigeons, Lièvres en broches estendus, Grues, bitardes <sup>2</sup> et cochons A plusieurs seront cher vendus.

185

Cognins, faisans, cocus et huppes, Mauvais <sup>3</sup>, beccasses et moyssons <sup>4</sup> Seront agrippez par leurs cruppes De tendeurs <sup>5</sup> en maintes façons.

190

1. Dorion désigne probablement un fruit (poire ou pomme) entouré de pâte et cuit au four. Decorde (Dictionn. du patois du pays de Bray, p. 72) donne au mot dorer le sens de « étendre une pâte quelconque sur un objet. » L'espèce de pâtisserie dont nous parlons s'appelle le plus souvent un boulot, mais on lui donne en Normandie, au Hâvre notamment, le nom de douillon, ou plutôt douyon.

2. Outardes. — 3. Mauvis, alonette. En rouchi, mauviar est le nom du merle. — 4. Moineaux. Voy. Duméril, Dictionn. du patois norm., p. 157. — 5. Tendeux est le nom générique pour « oiseleur » dans le patois rouchi

(Hécart, p. 449).

#### PRENOSTICATION

| Pour plus accroistre leur lignée, Plusieurs femmes espouseront, Mais telz en prendront par folie Qu'aprez ilz s'en repentiront. Divers accordz en melodie | 195   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Se feront par esbatemens,                                                                                                                                 |       |
| Mais il n'est accord, quoy qu'on die,                                                                                                                     | ,*    |
| Plaisant que des bas instrumens.                                                                                                                          | 200   |
| Pour cuyr à poil prest à housser                                                                                                                          |       |
| Plusieurs feront de gros banquetz,                                                                                                                        |       |
| Mais, par force de desbourcer,                                                                                                                            |       |
| Rabesseront leurs grans caquetz,                                                                                                                          |       |
| Car les pastez et tartellettes                                                                                                                            | 205   |
| Et les vins frians et agus,                                                                                                                               |       |
| Qu'on despend avec ces fillettes,                                                                                                                         |       |
| Font troter les gallans tous nudz.                                                                                                                        |       |
| Le jeu des dez fort detestable                                                                                                                            |       |
| Sera cest an vituperé,                                                                                                                                    | 210   |
| Mais nonobstant le jeu de table                                                                                                                           |       |
| Sera grandement desiré.                                                                                                                                   |       |
| Je treuve escript on j'estudie 2                                                                                                                          |       |
| Que ceulx qui ont douleur de rains,                                                                                                                       |       |
| Ou quelque estrange maladie,                                                                                                                              | . 215 |
| Que aprèz la mort ilz seront sains.                                                                                                                       | •     |
| Jongleurs, esprouveurs de triacle,<br>Et aultres inventeurs de bourdes                                                                                    | 1     |
|                                                                                                                                                           |       |
| Tendront en maint lieu leur pinacle <sup>3</sup> ,                                                                                                        | 220   |
| Pour attraper cousins et lourdes.                                                                                                                         | 220   |

<sup>1.</sup> Imp.: en escript. — 2. Imp.: j'estubie.
3. Hécard (Dictionn, rouchi, p. 352) donne au mot pinaque le sens de « lieu malpropre et en désordre ».

Saturne meet ses ascendans Envers Mars, lequel point enhorte Que au monde plusieurs maulx de dans Adviendront, donc je m'en deporte. Mars nous demontre par ses 2 signes 225 Que plusieurs gens de vie salle, Ainsi que yvrongnes et hoguines 3, Combastront d'estoc et de taille. Par Mars, procureurs, advocatz, Innocens fourrez de malice, 230 Gaigneront salutz et ducatz. Aussi bien au poyre que au riche. Guerre auront, par faulte de paix, Chatz contre ratz, et telle envie Que l'acord n'y sera jamais, 235 Dont plusieurs en perdront la vie. La conjunction de Venus

La conjunction de Venus
Sera cause, comme il me semble,
Que aulx estuves yront tous nudz
Femmes et hommes tous ensemble.
Parquoy maintz houliers 4 et ribaulx,

240

1. C'est-à-dire: point qui nous montre que, etc. —
2. Imp.: ces. — 3. Nous ne trouvons pas dans nos glossaires le mot hoguin, e, mais Corblet (Gloss. du patois picard, p. 443) cite le mot Hoguineurs, « débauchés; sobriquet des habitants d'Arras », et le verbe hoguigner, « fâcher ». Hécard enregistre le subst. hogeneries, a mauvaises actions, privautés prises avec les femmes contre leur grè », et le verbe hoguiner, « tourmenter, violer ».

4. Houlier signifie « débauché », ou « agent de débauche » en breton et en normand. MM. Duméril (Dictionn. du patois normand, p. 135) citent le passage suivant des Mémoires de Du Clercq (l. IV, ch. 42) : « La principale cause de sa mort fust pour sa male renommée Pour acomplir leurs destinées, En tavernes et [en] bordeaulx Feront fumer les cheminées.

Maintes femmes sont soubz les cieulx Lesquelles auront si diverse Au cul passion, qu'en maintz lieulx Trebucheront à la renverse.

245

255

Mais à ceste conjunction

En plusieurs lieux, trous et cavernes,

Donneront opposition

Saphis' de culz et de tavernes.

Si grant mortalité règnera <sup>2</sup> Sus beufz, sus vachez et pourceaulx Qu'en plusieurs lieulx on les verra Mors estenduz par grans monceaulx.

Vous, marchans, qui maintz pas marchez, Cuidans gaigner par vostre stille, Vous trouverez les grans marchans En Cambré, en Arras et Lisle. 260

Gens joyeux feront par esbatz Sotties de maintes manière; Alors règneront les cabas<sup>3</sup>, Dont les figues seront bien chières.

qu'il avoit d'estre noiseux, ivrogne, houiller et composeur de gens. » Ils font également remarquer que Houlerie est le nom du personnage qui provoque au mal dans la moralité de Bien-Adyisé et Mal-Adyisé.

1. Cotgrave dit que le mot saphir désigne les boutons ou bourgeons de la face.

2. Comme Pierre de la Vacherie et comme l'auteur de la Pronostication nouvelle, le poète ne compte le mot règnera que pour deux syllabes. Cf. ci-dessus, p. 56 et 147.

3. Cabas signifie un panier où l'on met des figues, mais

| DE SONGECREUX.                                                                                                                                       | 183 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Les prestres gaigneront leur vie<br>A chanter, foullons en foullant,<br>Et les cordiers, je vous affie,<br>La gaigneront en recullant <sup>4</sup> . | 265 |
| Par villes, par champs, par chemins,<br>Jurez, sergens et gens d'église<br>Seront de chasser bien enclins,<br>Mais encore plus à la prinse.          | 270 |
| Quant vous vous levez ou couchez,<br>Soit jour ou nuyt, je vous exhorte<br>Que de la main vous vous signez,<br>Que le Dyable ne vous emporte.        | 275 |
| De l'estat d'aulcuns princes, et premier du<br>très chrestien Roy de France.                                                                         | !   |
| Le très chrestien Roy de France,<br>Cest an ci <sup>2</sup> bien se portera,<br>Et croyez, sans quelque doubtance,                                   | 280 |
| Du Roy des Rommains.  Se le noble Roy des Rommains Peult conquester par son arroy Toult le monde, à toult le moins De Hierusalem sera roy.           |     |
| Du Roy d'Angleterre.                                                                                                                                 |     |
| Se le noble Roy d'Angleterre                                                                                                                         | 285 |

il a aussi, particulièrement en Normandie, le sens de « tromperie ». Cf. t. V, p. 103; IX, p. 70.

1. Les cordiers filent les cordes en marchant à reculons.

Veult de ses limittes naiger

2. Imp. : si.

Pour venir en quelque aultre terre, De noyer sera en dangier.

De aulcunes villes en particulier, et premièrement de Paris.

Le cours du ciel promect régner A Paris telle maladie, Que saine <sup>2</sup> se pourra trouver, Pour cest an, la moindre partie.

290

Ainsi on verra régner
Les mulles 3 en toutes saisons,
Dont enfans se doivent garder
D'en estre prins par les tallons.

295

De la ville de Rouen.

Ceulx de Rouen prospèreront Assez bien, mais je vous asseure Que les femmes y gaigneront En auleun temps les dens desseure 4.

300

De la ville de Dieppe.

Ceulx de Dieppe se mettront, Cest an, en dangier de perir Par aulcuns que en mer prendront, Que sans pitié feront mourir.

<sup>1.</sup> Imp.: aultte. — 2. On remarquera le jeu de mots sur la Seine. — 3. Voy. ci-dessus, p. 174, v. 67. — 4. La forme desseurer pour desserrer appartient au patois picard (voy. Corblet, p. 368; cf. en rouchi desseuraige, cité par Hécart, p. 154). — Il faut voir dans cette strophe ane allusion à la chute des dents déterminée par les périostites, les caries et les nécroses des maxillaires se produisant à la suite de la maladie spécifique pour laquelle Rouen était renommé (voy. le proverbe cité t. IV, p. 219; cf. en outre t. IV, pp. 257 et 258; V, p. 116).

| ·                                                                                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DE SONGECREUX.                                                                                                                                    | 185 |
| De la noble cité d'Amiens.                                                                                                                        |     |
| Quant aulx villes de Picardie                                                                                                                     | 305 |
| Mais plusieurs, par mener frerie,<br>Souvent y beuveront goudall 2.                                                                               |     |
| Quoy que Saturne signifie En Amiens estre des loyaulx, Aulcuns laboureurs, quoy qu'on die, Y pourront bien trouyer des faulx.                     | 310 |
| De la ville de Abeville.                                                                                                                          |     |
| Raves, navetz, blanche porée <sup>3</sup><br>Se vendront bien en Abbeville,<br>Mais tous les jours auront marée<br>Mains coquetz en ycelle ville. | 315 |
| De la ville de Louvain.                                                                                                                           |     |
| De monstrer toute la science<br>Louvain se vouldra entremectre<br>A ceulx qui auront pascience,                                                   | •   |
| Faisant d'un aprentis ung maistre.                                                                                                                | 320 |

De la ville d'Anvers.

En Anvers assez nous aurons Grans consors et bagues parées 4,

4. La foire d'Anvers, célèbre pendant le moyen-Age et au xvi° siècle, attirait un grand concours de population.

<sup>1.</sup> Ce vers manque dans l'imp. — 2. Goudale, ou godale, petite bière (Hécart, Dictionn. rouchi, p. 232). Cf. t. l, pp. 76 et 319. — 3. Sorte de soupe aux herbes dont il a été souvent question dans ce recueil. Voy. t. II, p. 126; IV, p. 280; XI, p. 354. Le Dict. des Pays nous apprend que les bonnes porées sont celles d'Arras (voy. t. V, p. 107).

Car, plus que en deça les mons, Il y arrivent par carrées 4.

# De la ville de Thérouenne.

Thérouenne est par sa fortune Maintenant assez debonnaire<sup>2</sup>; Très rude a esté à Bethune, A Saint Omer et à ceulx d'Aire. 325

Cest almanach très veritable [Si] fut faict au bout de la table.

330

Almanach fait et composé De la science examinée De ung docteur de sens deposé, Passé dessoubz la cheminée.

Je treuve escript par plusieurs foys Que les docteurs sont consentans,

335

Comme on a faict passé cent ans.

# Conjunctions.

Par les grandes conjunctions Qui se feront en mariage, Verrés troter les marmions <sup>4</sup> Tant que nul n'en vit de son aage.

340

3. Ce vers manque dans l'imp. — 4. Sans doute le même mot que marmot.

<sup>1.</sup> Carrée, forme picarde pour « charretée ». — 2. Thérouane, pris par les Anglais en 1513, revint à la France en 1527. Tel est probablement l'événement heureux dont le poète félicite la ville.

| DE SONGECREUX.                                                                                                                                 | 187 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Oppositions.                                                                                                                                   | •   |
| De ce l'opposite on verroit<br>Par guerre et aussi par famine,<br>Ou se mortalité regnoit,<br>Qui est pugnition divine.                        | 345 |
| Les Jours.                                                                                                                                     |     |
| Au kalendrier estudier<br>Chascun peult, selon sa demaine <sup>4</sup> ,<br>Et par ce point, sans varier,<br>Trouve sept jours en la sepmaine. | 350 |
| Heures et Minutes.                                                                                                                             |     |
| Se par nuyt les heures quérez,<br>Montez hault jusques à l'orloge;<br>Par jour au cadran les verrez<br>Et les minutes à l'orloge.              |     |
| Pour seigner des mains.                                                                                                                        |     |
| Tous saiges et insipiens Saigner de la main admonneste, De paour des inconvéniens; La coustume est belle et honneste.                          | 355 |
| Pour seigner des piedz.                                                                                                                        |     |
| Je puis assez bien tesmoigner,<br>Ainsi que docteur diligent,<br>Qu'il s'en faict bon faire seigner<br>Quant le barbier est sans argent.       | 360 |

<sup>1.</sup> Hécard, p. 151, cite l'expression avoir del démeine, « avoir de la langue, du babil, de l'arrogance », mais le sens paraît être ici celui de « fantaisie ».

Pour prendre médecine laxative.

De laxative médecine Peult user celuy sans regret, Lequel voit que sa vie fine Par faulte d'aller au retraict.

365

, Pour estuver et baigner.

En cest an faict bon aux estuves Pour femme, ou fille ou chambrière, Qui laver veult en baingz ou cuves L'ordure devant et desrière.

370

Pour fumer et planter.

Les jours pour fumer et planter, Je les ordonne de bon cueur, Tant pour coupper que pour enter, A l'appetit du laboureur.

Des Festes mobiles.

Pour ce que les festes mobiles Ne ont point de scituation, J'ay composé ces vers habilles Pour donner introduction.

375

Du Nombre d'or.

L'autrier, en passant, me souvint Que le nombre d'or de l'année Est mis au nombre dessoubz vingt, Comme estoit l'année passée.

380

De la Lettre dominicale.

De la lettre dominicale Clercz scevent, comme presupose,

| •                                                                                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DE SONGECREUX.                                                                                                                                                | 189 |
| Que c'est une mute ou vocale <sup>4</sup> ;<br>Ce ne diray <sup>2</sup> riens aultre chose.                                                                   | 385 |
| De l'Intervalle.  Railars, mocqu[eu]rs adulateurs <sup>3</sup> , Rusez, pansars à grosse dalle, Feront comme cavilateurs : Aux simples plusieurs intervalles. | 390 |
| De la Septuagesime.  Tousjours la Septuagésime Approche environ le printemps; En ce temps neige, pluye ou rime 4 Comme il a faict passé mainctz ans.          |     |
| Du Karesme. J'ay leu une hystoire dorée, Où recite frère Richard Que Karesme faict son entrée L'endemain du jour Saint Pansart.                               | 395 |
| Du terme de Karesme.  De ce jour, comme puis entendre, Jusques à Pasques inclusivement, Six sepmaines on peult comprendre Et quatre jours entièrement.        | 400 |
| De Pasques. Aux praticans ceste science Vueil dénoncer, comme hardy, Que nous aurons Pasques au Dimenche, Ensuyvant ce bon Vendredy.                          | 405 |

<sup>1.</sup> Une consonne ou une voyelle. — 2. Je ne diray?—
3. Imp.: et adulateurs. — 4. Gelée blanche. Voy. ci-dessus,
v. 104.

# Des Rogations.

Pour faire les processions, Et rendre à Dieu graces haultaines, Nous aurons les Rogations, Du jour de Pasques en cinq semaines.

410

### De l'Ascention.

Qui bien comptera sur ces doys, Il trouvera, sans fixion, Après Pasques vingt jours deux fois, Par ung jeudy, l'Ascention.

#### De Penthecoustes.

Sept semainnes sont, somme toute, Ont esté et seront tousjours De Pasque jusque à Penthecouste Et de l'Ascention dix jours.

415

### De la Trinité.

Son octave est la Trinité, Et sera annuellement; Jeudi après, en verité, Il est le jour du Sacrement.

420

## Des Adventz.

A trois jours près de Sainct Andrieu Metrons nos plumes ès avens, Noel crians en sacré lieu, Faisans grand bruye de petis vens.

425

Entre vous, reddurs i fantastiques,

<sup>1.</sup> Reddur est sans doute le même mot que reideur enregistré par M. Corblet à côté de reider, « être engoué de, être amateur de, faire collection de », et de reiderie,

Sachez de vostre auctorité Que plusieurs autres triqueniques <sup>4</sup> Je laisse à cause de briefveté.

430

Ceste Prenostication
Chacun entende comme il peult,
Car je dis, pour conclusion,
Qu'il fera beau temps s'il ne pleut.

Ung galant qui n'est guère abille, Legier d'esperit comme une enclume, A de sens rude et imbécille Composé ce petit volume,

435

Lequel très humblement supplie, Que en gré prenés soit bien ou mal, Car touchant l'art d'astrologie Il s'i entend comme ung cheval.

440

Finis.

La Pantagruèline Prognostication qui parut pour la première fois en 1533, et qui doit être, par conséquent, postérieure aux petits poèmes que nous venons de reproduire, présente avec ces deux pièces de frappantes analogies. Rabelais a connu l'œuvre de ses devanciers (nous avons vu ci-dessus, p. 169, qu'il cite expressément la Prenostication de Songecreux), et il leur a emprunté plusieurs de ses traits satiriques.

<sup>«</sup> engouement pour certaines choses; manie de collectionner certains objets ». — 1. Triqueniques a, en rouchi, le sens de « bagatelles, frivolités » (Hécart); MM. Duméril donnent à ce mot, d'après Cotgrave et Trévoux, le sens de « querelle de peu d'importance. »

## 192 PRENOSTICATION DE SONGECREUX.

Voici quelques passages de la Pantagruéline Prognostication, où l'imitation nous paraît évidente.

Rabelais intitule son premier chapitre: Da gouvernement et seigneur de ceste année. « Ne croyez, dit-il, que ceste année y aie aultre gouverneur de l'universel monde que Dieu le créateur, etc. »; le même titre et la même recommandation morale se trouvent au début de Songecreux; la Pronostication nouvelle exprime, du reste, une idée semblable (voy. p. 150, v. 29-36). Ces mots du second chapitre : « Dont pour ceste année les Chancres iront de cousté, et les Cordiers à reculons », rappellent un passage de Songecreux (v. 268). Rabelais s'étend longuement dans son troisième chapitre sur une maladie e epidemiale », qui n'est autre que « faulte d'argent »; la Pronostication nouvelle prédit aussi cette maladie (v. 221-228), La « sedition horrible entre les chatz et les ratz » dont il est parlé à la fin du même chapitre, fait l'objet d'un des quatrains de Songecreux (v. 233-236). Rabelais cite Albumasar (chap. IV) comme le fait l'auteur de la Pronostication nouvelle (v. 26); il emprunte à la même source (v. 269) sa facétie sur les pucelles, qui « auront en mamelles laict » (chap. V, par. 6). Quant aux mules aux talons, dont il est parlé à la fin du chapitre V, il en est question aussi bien dans la Pronostication nouvelle (v. 67) que dans Songecreux (v. 295). Il est difficile de voir dans ces passages et dans d'autres encore que nous pourrions citer, des rencontres purement fortuites.





#### Le Monde sans croix.

On lit dans le Journal d'un Bourgeois de Paris, publié par M. Ludovic Lalanne (Paris, 1854,

in-8), p. 234, le passage suivant :

« Item, aussi ce dict jour, vingtiesme mars, au dict an [1525], furent mis hors la Conciergerie les imprimeurs et fatistes qui avoient faict et imprimé d'aucunes choses contre l'honneur du Roy, absent de France<sup>4</sup>, comme disans que « le Monde estoit mengé de ratz », et autres qui disoient que « le Monde est achevé de paindre », autres qui disoient que « le Monde n'a croix », autres qui disoient « qu'un rongneux gratte l'autre », autres que « [le] Monde n'a plus que frire<sup>2</sup> », et plusieurs autres choses; et furent mis hors par Monsieur de Précey, chevalier, grand reformateur des forestz, et Monsieur Fumée, maistre des requestes, commissaire à ce ordonnez par Madame<sup>3</sup>. »

2. Lalanne : faire.

<sup>1.</sup> Le texte de M. Lalanne porte : aucuns de France, qui nous paraît n'avoir pas de sens.

<sup>3.</sup> En même temps que les imprimeurs et les « fatistes » dont il est ici question, on mit « hors de prison Domp

Aucun exemplaire des pamphlets énumérés par le bourgeois parisien n'est venu jusqu'à nous; ces pièces semblaient perdues à tout jamais, lorsque M. Georges Guiffrey, le savant éditeur des œuvres de Marot, a eu la bonne fortune d'en retrouver le texte dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale; c'est à sa rare obligeance que nous devons d'en présenter une

réimpression à nos lecteurs.

Toutes les pièces satiriques énumérées par le bourgeois parisien se retrouvent dans le manuscrit, à l'exception d'une seule : Le Monde qui est mangé de ratz. Il est certain cependant qu'il a du paraître un poeme satirique portant ce titre. C'est à un exemplaire de ce pamphlet que Tabourot semble avoir emprunté le rébus de Picardie qu'il a inséré dans le second chapitre de ses Bigarrures (voy. notamment l'édition de Paris, Jean Richer, 1615, pet. in-8, f. 14, r°). Le bois reproduit par Tabourot est conçu dans le même esprit que les figures qui ornaient chacune des pièces que nous publions ci-après, figures dont nous donnons la description d'après les miniatures du manuscrit.

Les pamphlets, dont les auteurs furent mis en liberté le 20 mars 1525, ne furent pas, comme cette date pourrait le faire croire, inspirés par la désastreuse campagne qui se termina par la prise de Pavie et par la captivité du roi; les événements auxquels ils font allusion, la perte de Milan et de Gênes, l'attaque des Anglais et des Flamands en Picardie, etc., se rapportent à l'année 1522¹. Selon toute vraisemblance, les imprimeurs et les « fatistes » étaient donc restés en prison pendant trois ans.

Josse, docteur, moine de l'ordre de Sainct Benoist, qui estoit prisonnier de par le Roy à la Conciergerie, qui avoit été mis prisonnier plus d'un an avant, parce qu'il avoit mal parle du Roy en ses sermons et prédications qu'il faisoit à Paris et ailleurs. » Yoy. le Journal, p. 233.

1. Voy. Le Monde qui est crucifié, vers 159 et 174.

Bien que les allusions historiques contenues dans nos petits poëmes soient suffisantes pour permettre d'en fixer exactement la date, elles sont peu nombreuses. Les auteurs de ces libelles se répandont surtout en lamentations générales sur la misère croissante du peuple, sur les vexations des soldats et l'augmentation des tailles. Ce qui désole surtout les pauvres gens, c'est de voir l'usage qu'on fait de leur argent :

A tout le moins, si valleureusement
On employoit mon argent que desplye,
Je porterois le faiz legièrement,
Mais tout s'en va très malheureusement.
(Le Monde qui est crucifit, v. 147 et suiv.)

Dans la même pièce (v. 78), on remarque une allusion transparente aux folles dépenses de Louise de Savoie, cause de tous les malheurs de la France.

Nous ignorons les noms des poëtes et des imprimeurs qui furent retenus pendant deux ans sous les verrous. Cependant l'un des pamphlets, le *Monde* qui n'a plus que frire, se termine par cette mention qui nous fait connaître l'adresse du libraire coupable:

> Celluy qui me achètera Et qui de moy de bon cueur rie, Au Pallais il me trouvera, Allant à la Chancellerie.

Une édition de Coquillart, publiée vers 1512, porte sur le titre: On les vend à Paris en la rue neusve Nostre-Dame, à l'enseigne de l'escu de France, et au Pallays en la gallerie comme on va en la Chancellerie (Coquillart, éd. d'Héricault, t. II, p. 342). Cette adresse était celle de la veuve Jehan Trepperel, dont le nom se trouve à la fin du volume, mais cette femme, qui resta longtemps associée à Denys Janot, paraît avoir toujours eu son principal établissement dans la rue Neuive Nostre Dame, et ne se serait sans doute pas bornée à donner son adresse au Palais.

Nous croyons plutôt que la mention qui termine le Monde qui n'a plus que frire, se rapporte à Jehan Longis. Lottin ne cite, il est vrai, ce libraire que sous les deux dates de 1528 et 1549, mais rien ne prouve qu'il n'ait pas commencé d'exercer quelques années plus tôt. Or, on trouve à la fin de divers volumes publiés par lui, des adresses qui rappellent celle de notre petit poème.

Les Motz dorez de Cathon en françoys et en latin, pour lesquels un privilège est accordé à Jehan Longis à la date du 9 février 1530 (v. s.), portent, sur le

titre, l'adresse suivante :

On les vend au Palays en la Gallerie Comme on va en la Chancellerie.

La seconde édition de Pantagruel, publiée, par Longis, en 1532 ou 1533, porte de même sur le titre: On les vend au Palais à Paris en la gallerie par où on va à la Chancellerie (voy. Brunet, t. IV, col. 1044).

Il faut croire que les libelles dont nous venons de parler exercèrent une certaine influence sur l'esprit public, car ils donnèrent lieu à une réponse d'un

caractère presque officiel.

Nous avons trouvé au département des imprimés de la Bibliothèque nationale un petit poëme intitulé: la Deffence contre les Emulateurs, Ennemys et Mesdisans de France, qui est une rétutation en règle des accusations portées contre le roi, contre sa mère, contre le clergé et la noblesse. Aucun doute ne peut exister sur les circonstances dans lesquelles fut composée cette Deffence, puisqu'elle cite en toutes lettres les titres de plusieurs de nos pièces (voy. v. 70 et 223).

Les succès militaires, que l'auteur croit pouvoir rappeler à la louange de François I , se rapportent tous à la campagne de Picardie en 1521, sauf la prise de Fontarabie, qui est de 1522, et le ravitaillement de cette même ville qui eut lieu en janvier 1523 (voy.

v. 43 et suiv.). Si le poëte avait écrit plus tard, il n'aurait pas manque de citer d'autres événements; la belle défense de Marseille et l'insuccès de Charles-Quint en Provence lui auraient fourni de nouveaux arguments à l'appui de la thèse qu'il voulait soutenir. Enfin une allusion à la politique vacillante d'Adrien VI (v. 260) permet de placer la date de la composition entre les mois de janvier et d'août 1523.

Les sept pièces qu'on va lire et la réponse, que nous y avons jointe, jettent un jour nouveau sur l'histoire de la presse politique dans l'ancienne France, et viennent heureusement compléter ce que nous avons dit dans un de nos précédents volumes (t. X, p. 309) des poëtes entretenus par nos rois ou par leurs ad-versaires pour agir sur l'opinion publique.

## Le Monde sans croix 1.



 Biblioth. nat. Mss. franç. 17527, fol. 9 [xxx], v. — Le titre de cette pièce rappelle le refrain des Regrets et Complaintes des Gosiers alterez : Le pauvre monde n'a plus croix. Voy. t. VII, pp. 75-89. Nous renverrons aussi aux Complaintes (t. VII, p. 76) pour l'explication du mot croix dans le sens d'argent.

Le ms. est orné sur les marges de cinq miniatures représentant : 1° une sphère semée de larmes; 2° une femme, vetue d'une robe rouge et d'un manteau noir doublé de bleu et coiffée d'un large chapeau rouge, que surmontent des plumes rouges, jaunes et bleues; cette femme tient de la main droite un sceptre, muni d'une croix brisée, et s'appuie, à gauche, sur une pertuisane; une banderole placée au-dessus de sa tête porte : Tirannye;

Faim me tend ses armes, Guerre ses allarmes, Et suis pour briefz termes Monde plain d'esmoy.

Sans croix, le Monde est du tout mys au bas;
Guerres, noises, sedicions, debatz,
Par tirannie ont la croix arrachée;
Quant au Commun, la croix luy est cachée;
Par ce il a beau tendre au Monde le bras,
Sans croix:

ıς

Comblé d'ennuy, vuide de tous esbatz, Et de douleurs portant sanglotz et haatz, Le Commun crist : « Ma bourse est acouchée Sans croix. »

Je prendz la croix et, par hault et par bas,
Par quoy le Monde est servy à rabas;
Mais, puisque suis de la croix emmanchée,

« Chascun pour soy, » c'est parolle tranchée,
Le Monde face comme il pourra son cas,
Sans croix.

3° un manant, vêtu de bure, coiffé d'un bonnet vert et tenant un bâton à la main, porte une sphère sur un crochet; dans une banderole, on lit : Commun; 4° une femme, vêtue avec élégance, tient délicatement à la main une croix d'or; la banderole porte: Rapine; 5° une femme, vêtue de même avec élégance, tient des sacs d'êcus, de l'un desquels sort une croix; à ses pieds, un coffre plein d'or et un sac fermé.

Ces miniatures et celles que nous décrivons plus loin sont certainement les copies des bois qui ornaient les éditions supprimées.

I. Ms. : ces.

| SANS CROIX.                                                                                                                                                                                                                   | 199      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C'est mal allé; je n'entens pas telz faictz; Du Monde suis le commun porte-faitz; Il est sans croix, c'est fine invencion; Nous n'irons plus à la procession; La croix nous fault, noz jeuz sont imparfaictz; C'est mal allé. | 25<br>30 |
| Larrons, pillars, sont du Monde reffaitz  De ceste croix, mais Commun est proffectz  Des Mandiens pour toute cession;  C'est mal allé.                                                                                        | •        |
| Par les causes on congnoist les effectz; Ces troys dames, par leurs ars contrefaictz, Ont mys la croix hors ma possession; Je m'en complains, mais, pour solution, Le Commun est [jà] devenu profetz;                         | 35       |
| [C'est mal allé].  J'en ay ma part; domine qui domine; Par ceste croix je suis advantaigée; Prendre ne embler ne suis ahontaigée; Qui en aura, si n'est Dame Rapine?                                                          | 40       |
| J'en ay ma part.  Je passe tout par ma fine estamine;  Jamais la croix ne me sera changée;  J'en ay ma part.                                                                                                                  | 45       |
| De jour et nuyt, je ne cesse et [ne] fine<br>Ravir du Monde, ainsi comme enraigée;<br>Je tiens la croix soubz ma main arrangée;<br>J'entens ce jeu, mais je fais bonne mine;<br>J'en ay ma part.                              | 50       |

Par faulx acquectz, d'amasser et d'avoir
Or et argent, possessions, avoir,
Je tiens la croix, moy qu'on dit Avarice;
Je fais rompre droit, équité, justice;
Cil qui me suit ne peult que mal avoir
Par faulx acquestz.

60

38

A povres gens jamais ne feis devoir; Je leur preste pour mieulx les decevoir, Mais, en la fin, j'ay tout leur bien en lice Par faulx acquestz.

Je suis riche comme il semble <sup>4</sup> à me veoir, Mais plus povre qu'on ne sçauroit sçavoir; Je meurs de fain et suis de biens nourrice Et du Monde tiens la croix par malice; Ce sont les tours desquelz me fault pourvoir Par faulx acquestz.

65

70

1. Ms. : me semble.





Le Monde qu'on achève de paindre 1.



ges Asnes sommes eslevez Et mis en haulte dignité Par moyens telz que vous sçavez : Les Asnes ont auctorité.

Ce nous est grand felicité D'estre levez si haultement, Sans que l'ayons admerité: Les Asnes ont l'avancement.

1. Biblioth. nat., Mss. franç. 17527, fol. 15 [XXXVI], 19. — 19 [XXXVII], v°. — Sur la marge du ms., on voit une miniature représentant une sphère renversée que deux ânes, deux loups et un renard peignent en diverses couleurs, tandis qu'un second renard prépare la peinture. Des banderoles placées autour de la miniature, portent: «Les Asnes eslevez », « les Loups ravissans », « les Regnars trop privez ».



| Nous precedons injustement Les plus sçavans humains et bons A leur malheur et detriment: Les Asnes ont tous les guerdons.                      | 10 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tant plus avons, plus demandons; Nous sommes propres à cueillir Par flateries et par dons: Les Asnes ont peur de faillir.                      | 15 |
| Nous ne tachons que d'acueillir<br>Ceulx qui sont de nostre consorte<br>Pour les lectrés mieulx assaillir :<br>Ung bon Asne l'aultre supporte. | 20 |
| Si quelqu'[u]n les aultres enhorte<br>Aux bons ars de tout son pouoir,<br>Reprins est de nostre cohorte:<br>Les Asnes cuydent tout savoir.     |    |
| Nous avons le Monde fait cheoir<br>Et renversé de telle guyse<br>Qu'à jamais s'en pourra douloir :<br>Les Asnes font à leur devise.            | 25 |
| Nous achèverons sans faintise De paindre le Monde à l'envers De noz coulleurs, plains de sotise : Asnes 4 font le Monde pervers.               | 30 |
| On dit qu'un tas de nouveaulx clers De brief nous veullent reformer; On fera plustost le noir pers: Aux Asnes tout bien est amer.              | 35 |

| •                                                                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| QU'ON ACHÈVE DE PAINDRE. On taiche les bons ars semer                                                                                              | 203 |
| Pour meetre sur nous quelque encombre;<br>On seichera plus tost la mer:<br>Les Asnes sont en trop grand nombre.                                    | 40  |
| -                                                                                                                                                  |     |
| Les Regnars sommes trop privez, En tout temps fourrez de malice Pour estre des mieulx arrivez : Regnars ne furent onc 4 sans vice.                 |     |
| Nous sommes pis que l'escrevisse<br>Qui va de droit et à rebours,<br>Car tout chemin nous est propice :<br>Les Regnards font plusieurs bons tours. | 45  |
| Le Monde avons mis à decours<br>Et renversé comme voyez<br>Avec les Loups et Asnes sours :<br>Regnars à mai sont avoyez.                           | şo  |
| Les couleurs avons çà broyez<br>Pour paindre le Monde du tout;                                                                                     |     |

Les bons paintres avons noyez : 55 Regnars viennent de tout à bout.

Si l'un retaille, l'aultre coust; Si l'ung est cault, l'aultre est pervers; Si l'ung est saoul, l'aultre est en goust : Les Regnars sont par trop divers. 6n

I. Ms. : oncques.

Nous sommes vestuz à l'envers, Et de tous poincts parfaictz menteurs, Usans tousjours de motz couvers : Les Regnars sont grands inventeurs.

Nous affinons si bien noz meurs Que nous obtenons les offices Pour estre du Commung cureurs : Regnars à curée sont propice. 65

Pour abreger, tous maléfices Par nous tousjours sont controuvez, Tous larrecins et villains vices: Les Regnars ont tous maulx couvez.

70

Gardez-vous, donc si vous povez, De nous laz car, avant qu'il tarde, Vous biens seront par nous trouvez : Ung fin Regnart de loing regarde.

75

Nous sommes plus fins que moustarde, Qui prend les hommes par le nez, Car nous prenons sans dire garde : Les Regnars sont trop affinez.

Les Regnars sont en trop grand nombre.

80

On bruyt qu'on nous a ruminez Et qu'on veult gaster nos couleurs, Ce ne sont pas faictz terminez : Les Regnars sont grands abateurs.

Ung tas de nous reformateurs 85 Qui manguent les mors à leur umbre, Ne seront jà nos correcteurs :

| QU'ON ACHÈVE DE PAINDRE.                                                                                                                                     | 205 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Les Loups sommes tout ravissans Ou les ravisseurs enloubez <sup>1</sup> , Les biens d'aultruy appetissans: Les Loups ne sont jamais saoulez.                 | 90  |
| Au temps passé estions foullez,<br>Mais nous avons tant fait et dit<br>Que sommes les plus extollez :<br>Les Loups sont huy en leur credit.                  | 95  |
| Nous avons conclud par édit<br>D'achever le Monde de paindre,<br>Puisque aulcun n'y contredit:<br>Les Loups se font de chacun craindre.                      | 100 |
| Nous n'avons garde de nous faindre<br>A devourer chair et toison,<br>Puis qu'avons loisir de actaindre <sup>2</sup> :<br>Les Lonps ont leur temps et saison. |     |
| De couleurs avons à foison, Pour dresser nous traictz mal tirez Et pour couvrir nostre poison: Les Loups sont caultz et asseurez.                            | 105 |
| Nous biens ne sont pas empirez;<br>Jusques icy tout nous habonde<br>Où jadis estions dessirez:<br>Ung Loup en peu de temps se fonde.                         | 110 |
| L'or nous avons tiré du Monde<br>Et painct de nous propres couleurs,<br>Affin que tout vers nous redonde :<br>Les Loups sont trop grands availeurs.          | 115 |

<sup>1.</sup> Changés en loups. — 2. Attendre.

D'aultruy sommes contrerolleurs, Pour mieulx nous lar[re]cins comprendre, Sans craindre princes ny seigneurs: Les Loups prennent sans compte rendre.

Pour briefve conclusion rendre, Le Monde avons jà renversé; Voulons ' de paindre l'achever : Les Loups n'ont jamais tout brassé.

On dit que l'on a pourchassé 125 Nous refroidir mieulx qu'un concombre, Mais c'est follement menassé: Les Loups sont huy en trop grand nombre.

J e suis le Monde renversé
Et supiné tout à l'envers,
Lequel on [n']a jamais cessé
De piller à tort et travers;
Ung tas d'Asnes et Loups pervers
Et faulx Regnars, qui sont à craindre,
Me barbouillent à traictz couvers:
Le Monde est achevé de paindre 2.

On a les Asnes trop haulsé
Et les Regnars faiz trop privez,
Les Loups ravissans avancé
Qui deussent estre reprouvez,
Tant que les bons on a privez

<sup>1.</sup> Ms. : Et voulons.

<sup>2.</sup> C'est ce refrain que nous avons retrouvé ci-dessus dans la Pronostication nouvelle, v. 352. Voy. p. 163.

| QU'ON ACHÈVE DE PAINDRE.                                                                                                                                                                                                                                         | 207 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Et pourchassé de les estraindre,<br>Dont plusieurs maulx sont arrivez :<br>Le Monde est achevé de paindre.                                                                                                                                                       |     |
| Las I on souloit, au temps passé,<br>Regir le Monde par mesure,<br>Sans qu'il y eut aulcun cassé;<br>A chascun on faisoit droicture,                                                                                                                             | 145 |
| Mais anjourd'huy chascun procure De tous costez mon dos actaindre Et me gaster de sa taincture : Le Monde est achevé de paindre.                                                                                                                                 | 150 |
| Les Loups ont mon or amassé Et mon argent, Dieu scet comment; Les Asnes ont tant pourchassé Qu'ilz sont eslevez haultement; Les Regnars tiennent caultement Façon de tromper, sans soy faindre;                                                                  | 155 |
| Brief on peult dire justement :<br>Le Monde est achevé de paindre.                                                                                                                                                                                               | 160 |
| Je suis desjà tant esfacé, On n'y congnoist façon ne forme; Je suis à tout endroit bossé; L'on ne me vit onc 4 si difforme; Si les Asnes n'ont aultre norme, Si les Loups on ne faict restraindre, Si les Regnars on ne reforme, Le Monde est achevé de paindre. | 165 |
| Me verray-je jamais dressé<br>Et remis hault, quelque saison?                                                                                                                                                                                                    | 170 |

i. Ms. : oncques.

### 208 LE MONDE ACHEVÉ DE PAINDRE.

Seray-je tonsjours renversé
Et mis à telle mesprison?
Ces couleurs ne sont que poison,
De quoy chascun tasche me taindre,
Tant qu'on peult dire par raison:
Le Monde est achevé de paindre.

175

Prince, qui a[s] tout compassé
Et discerné par ta prudence,
Regarde comment suis poussé
Des Asnes, confictz d'ignorance,
Des Regnars fins, plains d'arrogance,
Des Loups qui sont durs à refraindre,
Ou aultrement, sans differance,
Le Monde est achevé de paindre.

180

Fais que celuy qu'as exaulcé Dessus le peuple par ta grace, Avant qu'il soit ung an passé Ces villains monstres tous defface, Affin qu'un peu je me refface, Sans avoir cause de me plaindre, Car, se quelqu'un ne les efface, Le Monde est achevé de paindre. 185

190

Alleluya.





# Le Monde qui n'a plus que les os!.

Incidit in foveam quam fecit2.

Defecerunt sicut fumus dies mei et ossa mea sicut cremium aruerunt.

Percussus sum ut fenum et aruit cor meum, quod obli-

tus sum comedere panem meum 3.

Cor meum conturbatum est; dereliquit me virtus mea et lumen oculorum meorum, et ipsum non est meum.

Domine, vim patior; responde pro me quid dicam, aut qui respondebit michi quum ipse fecerim ?

Omnes qui me norant me delinquunt : mala venient

super eos, dicit Dominus 7.

O vos omnes, qui me videtis et hec legitis, attendite et videte si est miseria major mea, quoniam vindemiaverunt

1. Biblioth. nat. Mss. franç. 17527, fol. 28 [XLIX], v°.

— 30 [L], r°. — En marge du poème, le ms. contient
une miniature qui représente une sphère armillaire, formée
d'os humains et posée sur un pièdestal. Les grandes lignes
de la sphère sont figurées par des tibias; les petits cercles
sont figurés par des côtes. La pomme d'or traditionnelle
est remplacée par une tête de mort surmontée de quatre
petits os disposés en croix. Au-dessus, on lit dans une
banderole: Incidit in foveam quam fecit.

2. Psalm. VII, v. 15. — 3. Psalm. CI, v. 4, 5. — 4. Psalm. XXXVII, 11. — 5. Isaiæ, 14 et 15. — 6. Ms. de norant. — 7. Ce passage est imité de Jérémie, II, 3.

me latrones privati. Vix derelictis ossibus meis, infirmata est omnis virtus mea. Dedit me Dominus in manus in quibus non possum exurgere, nisi Deus in adjutorium meum intendat. Dominus ad adjurandum me festinet, etc. 4

ommes mortelz, qui vivez par mesure Et qui voz faictz dirigez par compas, De vous requier, contemplez ma figure A veoir très dure:

ς.

10

15

20

Arrestez-vous, ne passe[z] point le pas Que n'advisez qu'on a faict mains repas, Sans m'espargner, dessus mon povre dos, Tant que, si Dieu n'a pitié de mon cas,

Je suis au bas,

Prest à faillir; je n'ay plus que les oz.

Dieu m'avoit faict une foys de sa grace Si très parfaict, si bien proportionné Qu'on me véoit fleurir en toute place<sup>2</sup>, Sans que j'allasse

Contre le train qu'il m'avoit ordonné,
Mais, puis longtemps, l'on m'a tant pourmené,
Tant retaillé, sans me donner repoz,
Las l que j'en suis du tout desfaçonné,
Tout estonné.

Prest à faillir; je n'ay plus que les oz.

Au temps passé, que les gens souverains Vivoient en paix, sans tenir de moy compte Et qu'on suivoit les bons ars très certains Et plus humains,

<sup>1.</sup> Tout ce passage est imité des Lamentations de Jérémie, I, 12 et 14. — 2. Ms. : toutes places.

| QUI N'A PLUS QUE LES OS.                                                                                                                                                                                           | 211  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| J'estoys fondu et forgé d'anltre fonte,<br>Mais aujourd'huy il n'est cil qui ait houte<br>De me ronger sans raison et propos;<br>Chascun me mort, chascun partout m'afronte;<br>Tout me surmonte;                  | 25   |
| Je suis destruit; je n'ay plus que les oz.                                                                                                                                                                         | 30   |
| Tout aussy tost qu'il survint l'avarice<br>D'un tas de gens de trop mal heure nez,<br>L'on me remplist de tout malheur et vice<br>Et de malice,                                                                    |      |
| Sans les abuz et faitz deshordonnez,                                                                                                                                                                               | 35   |
| Dont la plus part se sont à moy donnez, Par fol plaisir, comme mondains suppoz, Qui m'ont et eulx si très mal gouvernez Qu'abandonnez,                                                                             |      |
| M'ont chair et sang; je n'ay plus que les oz.                                                                                                                                                                      | 40   |
| Brief l'on m'a faict tant de villains effors,<br>Tant de faulx tours, tant de trahisons fainctes,<br>Tant de maulvais et discordans accors,<br>Par faulx rappors,                                                  |      |
| Que mes vertus en sont du tout estaintes,<br>Et, qui pis est, se j'en fais mes complaintes,<br>Dieu scet comment ung tas de meschans sotz,<br>Trop hault montez pour faire leurs attaintes<br>Font par contraintes | 45   |
| Taire le Monde, le rongeant jusqu'aux oz.                                                                                                                                                                          | · so |
| On ne tient plus compte de verité; Tout est remply d'abus et de falace; Les bons clers n'ont en l'Université Ou'adversité;                                                                                         | ,•   |

| Rien n'est prisé fors celuy qui amasse; Il n'est aulchun qui du Commun pourchasse; Les petiz sont abatus des plus gros; Ung tas de gens, qui occupent la place, Maulgré qu'on face, Des gens de bien, me rongent jusque aux oz.  De tous Estas ce n'est qu'abusion, Pattent erreur et chose contrefaicte; Premier on voit toute confusion, Devision, | 55<br>60 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| En l'Eglise, qu'est chose très infecte; Le deffault vient que tout fol qui appette Estre eslevé, on luy charge le dos De dignitez, dont l'Eglise est desfaicte, Et j'en souffrette                                                                                                                                                                   | 65       |
| Et suis destruict, rongé jusques aux oz.  Quant au regard de l'estat de Noblesse, Fors ceulx qui sont de vertuz ennobliz, C'est ung estat qui tous les aultres blesse Et oppresse,                                                                                                                                                                   | 70       |
| Et qui destruit la povre Fleur de Liz. Si les flatteurs ne sont donc aboliz Par cil qui est le greigneur des plus gros, Et les plus francs et sçavans acueilliz, Du tout failliz                                                                                                                                                                     | 75       |
| Seront mes biens, rongez jusque 2 aux oz.  Ceulx que l'on dit des lectres professeurs, Qui de chascun le miroir doibvent estre, Aujourd'huy sont des vilz ars possesseurs,                                                                                                                                                                           | 80       |

1. 2. Ms. : Jusques.

| QUI N'A PLUS QUE LES OS.                                                      | 213 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Et amasseurs                                                                  |     |
| Des biens mondains à destre et [à] senestre,                                  | 85  |
| Et si n'est ung qui venir à leur estre                                        |     |
| Et hault degré puisse, s'il n'est encloz                                      |     |
| Dedans ung tas de mitrons et chevestre                                        |     |
| Pour mener paistre,                                                           |     |
| Et si n'est d'eulx rongé jusques aux oz.                                      | -00 |
| Et si ii est u cuix tonge jusques aux oz.                                     | 90  |
| Consequemment le Commung Populaire,<br>Qui de soy [est] tousjours sédicieulx, |     |
| Fait tout ainsy qu'il voit aux plus grans faire,                              |     |
| Pour satisfaire                                                               |     |
|                                                                               |     |
| A son desir souvent trop curieux,                                             | 9\$ |
| Dont les ungs sont des aultres envieulx,                                      |     |
| Cherchans ailleurs sans rime et sans propos,                                  |     |
| Ce que cheux eulx voyent devant leurs yeulx                                   |     |
| Dont en tous lieux                                                            |     |
| Sont affolez et rongez jusqu'aux oz.                                          | 100 |
| Brief, je me sens changé tout à rebours,                                      | 4.  |
| Sans me trouver ung simple membre sain;                                       |     |
| Je veois la fin approcher de mes jours,                                       |     |
| Si n'ay secours                                                               |     |
| Du Créateur, qui m'a faict de sa main,                                        | 105 |
| Par le moyen du roy Françoys humain,                                          | ,   |
| En deschassant ces villains matins gros                                       |     |
| Qui ne taichent que piller soir et main,                                      |     |
| Faisans de fain                                                               |     |
| Mourrir le Monde, qui n'a plus que les oz.                                    | 110 |
| mourin le monde, qui n'a pius que les oz.                                     |     |
| S'on [n']abolit ung tas de trésoriers,                                        |     |
| Larrons privez, ignorans braguereaulx 4;                                      |     |

<sup>1.</sup> Braguereau est sans doute le même mot que bragard.

### 214 LE MONDE QUI N'A QUE LES OS.

S'on [n']abolit ces asnes officiers,

Ventruz et fiers,

Qui d'ung procès en font quatre nouveaulx;

S'on [n']abolit ung tas de ganiveaulx<sup>4</sup>,

Trop hault montez en ces flateurs bigotz,

Qui, sous l'ombre d'estre faiz doctoreaulx,

Sont pis que veaulx,

C'est fait de moy : je n'ay plus que les oz.

1. On trouve un exemple de ce mot, t. VI, p. 28, v. 1 de ce Recueil. Ganiveau doit probablement être rapproché de ganivelle, bois taillé obliquement comme un ganif, et qui n'a pas la dimension requise (voy. Jaubert, Glossaire du centre de la France); il signifierant alors: avorton.



٢



## Le Monde qui n'a plus que frire .

Nolite confidere in principibus, in filiis hominum in qubus non est salus<sup>2</sup>. Si ambulavero in medio tribulacionis vivificabis [me]; et super iram inimicorum tuorum extendisti manum tuam; salvum me faciet [dextera tua]<sup>3</sup>.

Monde suis, lequel n'a plus que frire, Car tout est frit par trop grosse rigueur; Pour le present je n'ay plus de vigueur; De jour en jour je suis mys à l'empire.

Les cuisiniers ont perdu la saison De fricasser, car n'y a plus que frire; Cause n'ont pas de se mectre à soubzrire; On a trop frit par trop oultre raison.

11. Biblioth. nat., Mss. fr., nº 17527, fol. 37 [LVIII], vº. — 38 [LIX], vº. — La marge du ms. est ornée d'une miniature qui représente une sphère teintée d'azur; du haut de la sphère sortent la tête et les bras d'un homme maigre et décharné qui tient à la main une poële vide; au bas se voient un grand feu et une table chargée de quatre assiettes vides. Sur le sol, en dehors de la sphère, se voient encore deux poèles vides. Une banderole, qui surmonte la miniature, porte: Le Monde qui n'a plus que frire.

2. Psalm. CXLV, v. 2. — 3. Psalm. CXXXVII, v. 7.—

4. On dit encore empirer.

Ilz sont allez au saffren † par douleurs Ronger leur frain, en attendant friture; Rien ne leur vault faire aulcune escripture; Les cuisiniers sont tout rempliz de pleurs.

10

J'avois credit envers les poullailliers <sup>2</sup>, Tous rotisseurs, envers tous les bouchers, Mais maintenant certes ilz sont trop chers, Pour ce qu'ilz sont oultre raison taillez.

1,5

J'estoys servy, mais je suis à servir; J'avoys souldars, paiges et marmitons, Pour acoustrer mes brebis et moutons, Mais maintenant chascun veult desservir.

20

J'avois assez de poulles et poulletz, Assez pigeons, assez de passereaux, Assez d'oisons, assez d'aultres oiseaulx, Mais tout est frit pour les lansquenetz<sup>3</sup>.

2 5

J'avois tousjours quelque peu de liqueur Pour fricasser et pour avoir mon bien, Mais maintenant certes je n'ay plus rien, Car j'é tout frit par trop grosse rigueur.

Actéon fut mengié de ses 4 chiens, Combien qu'il les fist nourrir doulcement; Tous mes suppostz n'ont [pas] fait aultrement, Car sans raison suis tins en leurs liens.

30

Et si, après que j'ay frit ma poullaille, Mon bestial<sup>5</sup>, toute ma nourriture,

<sup>1.</sup> Sur l'expression estre au saffren, voy. t. IX, p. 44: XI, p. 65. — 2. Cf. t. X, p. 126. — 3. Ce vers est incomplet d'un pied. — 4. Ms. : ces. — 5. On trouve encore bestial pour bétail dans le Gloss. du centre de la France.

| QUI N'A PLUS QUE FRIRE.                                                                                                                                                                      | 217 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Rien n'a souffist, car, parmy la friture,<br>Mectre a fallu ma cousture et ma taille.                                                                                                        | -35 |
| J'ay beau crier et monstrer ma douleur,<br>Envers chascun faire mon oraison,<br>Car maintenant on n'entend plus raison;<br>Les bestes ont succé toute ma fleur.                              | 40  |
| C'est grand pitié que de veoir ma figure;<br>Je n'ay plus croix et si n'ay que les oz;<br>Chascun de moy se mocque à tous propos;<br>Je n'ay plus rien; c'est contre ma nature.              |     |
| Le temps passé, j'avois des advocatz,<br>Qui se mètoient tous les jours en dangier;<br>Par leurs sermons ilz me voulloient vangier,<br>Mais maintenant ilz n'ont garde du cas.               | 45  |
| Je vouldrois bien aujourd'huy demander<br>De quoy me sert le renom de justice,<br>Quant el soubstient toute faulce police,<br>Qui ne se veult pour mes cris amender.                         | 50  |
| Encores fault parler en general,<br>Car aultrement je n'oserois me plaindre;<br>A dire vray, certes il se fault faindre,<br>Car verité est du tout en aval.                                  | \$5 |
| A quel propos faict-on tant de chasteaulx,<br>Quant le Commung tous les jours meurt de fin?<br>Il n'a jamais que tailles pour refrain;<br>Quant ilz 4 sont faitz, sont [les] nydz des oiseau |     |

Je n'ose dire que ce sont trésoriers 2



<sup>1.</sup> Ilz se rapporte aux châteaux. — 2. Mș. : les tré-soriers.

218 LE MONDE QUI N'A QUE FRIRE.

Qui tirent tout par leur faulce lancette, De pur venin dangereuse et infecte; Il n'est pas bon d'avoir tant de barbiers,

Car, soubz umbre de laver grosse teste Et de flater, ilz razent toute barbe, Qui m'a esté plus amer que reubarbe; Sur le Commun on faict trop de conqueste. 65

Dédans mes oz n'y a plus de mouelle; En mon habit n'y a plus que la corde; Et si fault bien que à cela je m'acorde: Tout est passé par la queue de ma paielle.

70

L'or et l'argent et toutes extincilles , Paintes et potz, chandeliers et vaisselle, Coffres, bahus, tresteaux, tables et selles, Je n'ay plus croix pour chanter l'Evangille.

75

Ainsi povez tous à mon habit lire, Faisant de dictz toute conclusion; Ung chascun dise, sans quelque abusion: Le Monde suis, lequel n'a plus que frire.

ġ,

Celluy qui me achètera Et qui de moy de bon cueur rie, Au Pallais il me trouvera Allant à la Chancellerie.

Alleluya.

1. Ustensiles.



# [Le Monde qui est crucifié 1.]

#### L'EGLISE.

'Eglise suis, trop triste et desollée,
En ma douleur de nulli consolée,
Par quoy je suis en grant perplexité;
Au temps passé moult j'estoye honorée,
De tous estas grandement decorée,
Mais à present je n'ay qu'adversité.
Au temps jadis, Dieu avoit incité
Les roys et princes à me édiffier,
Mais je voy bien tout au long recité

1. Biblioth. nat., Mss. fr. 17527, fol. 51 [lxxj], vo. —

53 [lxxiij], vo.

Le ms. représente en marge (f. 51, v°) une église, puis un personnage qui tient un faucon et une épée et qui figure Noblesse. Au v° du f. 52 se voit une sphère, surmontée d'une vaste croix, et dans l'intérieur de laquelle deux personnages démolissent une église. Une banderole, placée au-dessus, porte le titre omis en tête du poème: Le Monde qui est crucifié. Au-dessous de cette miniature, est placé Labeur, représenté sous les traits d'un manant qui porte de la main gauche une gourde, et tient de la main droite un bâton, auquel est suspendu un petit paquet qui tombe derrière son épaule.

Que, soit aux champs, à la ville, ou cité, On ne pourchasse que à me crucifier.

10

Sçavoir ne puis qu'on faict tant de finance Que j'ay baillé au royaulme de France Depuis troys ans '; j'en suis esmerveillée; Onc veu ne fut, nul n'en a souvenance, Qu'on fist dancer une si longue dance, A moy, qui suis de ce faict exemptée. Il n'estoit point que je fusse taillée Aulchun besoing, ce puis certiffier, Car je n'estois de la pierre grevée, Ne du boyau rompu, ne ravallée; On ne pourchasse que à me crucifier.

,

20

On a levé dessus moy les decimes,
Sus mes curés et chapellains infimes
De gros deniers, sans regarder comment;
Puis on a prins la plus part de mes dismes,
Dont je me plains devant Dieu et lachrimes,
En demandant de ce faict jugement;
Doubte je faiz que en la fin mallement
Il me fauldra tous mes joyaulx bailler,
Croix et calices<sup>2</sup>, aussi semblablement
Les reliquères, des corps sainctz l'ornement:
On ne pourchasse que à me crucifier.

25

1. Voy., pour les impôts levés sur le clergé, la n. 3 p. 240.

<sup>2.</sup> Entre autres objets précieux dont les agents du fisc s'emparèrent, on cite la grille d'argent du tombeau de St-Martin de Tours, grille que le roi Louis XI avait fait poser et qui pesait, dit-on, 6,776 marcs 2 onces, moins un gros. Voy. Dom Gervaise, Vie de Saint Martin (Tours, 1699, in-4), et Grandmaison, La Grille d'argent de Saint-Martin de Tours (Tours, 1863, in-8).

### [NOBLESSE.]

Au temps jadis que j'estoys bien famée,
En tous païs noblement reclamée,
Chascun craignoit le renom de Noblesse,
Mais en present trop est diminuée
Et mise aux piedz la bonne renommée
Que avoir soulloit l'estat de Gentillesse.
Il n'estoit bruyt que de faiz de proesse;
Les gentilz hommes estoient vaillans aux armes,
Mais à present chascun honneur delaisse;
Cueurs sont remis sans nulle hardiesse:
Nobles maintz vallent comme femmes aux allarmes.

Je ne sçay plus à qui faire complaintes;
Mes armes sont de leurs couleurs despainctes;
Tous mes souldars ne ont ne cueur ne couraige;
Les plus hupez dissimulent leurs fainctes,
Esterminés sont comme ymages painctes;
Jamais ne fust veu de semblable ouvraige.
Ceulx qui debvroient garder les labourages
Des povres gens au royaulme de France,
Aussy l'estat du Clergé sans dommaige,
Plus ravissans sont que le loup sauvaige
Et crucifient le Monde par oultrance.

55

Avoir soulloys grand renom aux Ytalles,
Plus que Jason aux mers orientalles,
Mais à present suis en confussion,
Car j'ay perdu villes, chasteaulx, bastailles;
Sans coup ferir j'ay demonstré mes tailles;
De Millan n'ay plus la possession 4;

<sup>1.</sup> Ce fut dans la nuit du 19 novembre 1521 que les

On a faict faire une procession

Aux Francs-Archiers remplis de couardie,

Et, sans frapper ne coup ne horion,

Retournez sont de par delà Lyon

Crucifier la pouvre Picardie.

65

Depuis le temps que [cy] règnent les roys,
Mise ne fuz en si meschant desroys
Comme je suis et d'honneur abessée,
Car contre moy les povres Gennevoys
70
Gettent souppirs, crians à haulte voys
Que [les] destruire et piller [j'ay] laissée 4.
De jour en jour je me voy delaissée
De tout honneur; ung chascun me faict guerre;
L'ung contre moy court la lance bessée,
L'autre à grans coups de picques et d'espée:
Ce grant malheur vient du feminin gerre 2.

troupes de Colonna et de Pescaire pénétrèrent dans Milan. Les Français, assaillis à l'improviste, eurent à peine le temps de s'enfermer dans le château.

1. Après la bataille de la Bicoque (29 avril 1522), Lescun, à qui Lautrec céda le commandement de l'armée française, fut obligé de s'engager par traité, envers Prospero Colonna, à lui remettre les places du Milanais, à l'exception des châteaux de Milan, de Novarre et de Crémone, s'il ne recevait des secours de France avant quarante jours. Les troupes allemandes et espagnoles purent alors concentrer tous leurs efforts contre Gênes qui dut leur ouvrir ses portes, et qui fut livrée au pillage (30 mai 1522).

2. Nous croyons qu'il y a ici une allusion à la rapacité de Louise de Savoie, qui fut cause des revers éprouvés par la France én Italie. Lautrec, ayant cédé le commandement à Lescun, vint en France solliciter du secours. Il rencontra le Roi à Lyon, et se plaignit qu'on ne lui eût pas envoyé les subsides promis. « Sa Majesté lui repliqua qu'il avoit envoyé quatre cens mille escus alors qu'il les demands.

J'ay d'ung cousté les Angloys qui me assaillent;
Souventes foys dessus ma terre saillent, 80
Car de la mer ilz ont la jouyssance;
De l'autre part, les Henoyers bastaillent,
Qui les Picquars de jour et nuyt bas taillent,
Et resister ne puis à leur puissance;
Delà les Mons j'ay perdu grant finance, 85
Canons, bombardes, planté d'artillerie,
Mais je voy bien qu'ilz sont en grant balance
D'estre venduz et mis en pillerie.

Le seigneur de Lautrec luy feist responce n'arcir jamais eu ladite somme; bien avoit-il eu lettres de Sa Majesté, par lesquelles il luy escrivoit qu'il luy envoiroit la dite somme. Sur ces propos, le seigneur de Semblançay, superintendant des finances de France, fut mandé, lequel advoua en avoir eu le commandement du Roy, mais qu'estant la dite somme preste à envoyer, Madame la Regente, mère de Sa Majesté, auroit pris la dite somme de quatre cens mille escus, et qu'il en feroit foy sur le champ. 10 (Martin du Bellay, éd. Petitot, t. I [XVII], p. 384.) Le Roi se plaignit amèrement à sa mère, mais il n'eut pas la force de se soustraire à sa déplorable influence. Louise de Savoie se vengea plus tard de Semblançay en le faisant condamner à mort.

1. Tous ces faits se rapportent à la campagne de 1522. Au moment même où Gênes ouvrait ses portes, Henri VIII, qui s'était mis d'accord avec Charles-Quint au mois de novembre 1521, déclara la guerre à François is (29 mai). Les flottes combinées d'Angleterre et d'Espagne, commandées par le comte de Surrey, se montrèrent aussitôt sur les côtes de Bretagne et de Normandie, et dévastèrent Morlaix. Un corps anglais débarqué à Calais, et dont Surrey vint prendre la direction, agit de concert avec les troupes des Pays-Bas, ou, comme dit le poête, avec les « Hennuyers », à la tête desquels était le comte de Burea. Les alliés saccagèrent le Boulonnais, détruisirent Dourlans et portèrent la dévastation en Picardie, jusqu'à la fin du mois de septembre, époque où le mauvais temps les força

### [LABEUR.]

90

95

J'ay veu le temps que j'estoys bien heureux,
Bien reclamé, de tous biens plantureux,
Vivant en paix, sans douleur et souffrance,
Mais maintenant trop je suis malheureux,
Remis au bas, de tous bien[s] souffreteux,
En special au royaulme de France;
Sçavoir ne puis dont me vient telle oultrance,
Si Jupiter ne le me certifie;
Je n'ay plus croix, bouglier, escu, ne lance;
Plus ne me fault trebuchet ne balance:
Le Monde suis, que chascun crucifye.

Ung tas de sotz, sans raison, estourdis,
De sens vuidés et plus folz que ne ditz,
Disent que suis riche autant que jamais;
En cest article, si ne i leur contreditz,
Contrediront à eulx, je vous promectz.
Disner soullois de bons et divers mectz,
Pour le present je n'ay que demy-vie;
De boire vin plus je ne m'entremectz,
D'estre joyeulx question n'en est maiz:
Le Monde suis, que chascun crucifye.

Je ne sçay moy comme tant j'en endure; Chascun me faict en diverse figure: 110 Les ungs « sans croix, » l'autre « achevé de paindre, » Puis « jusque <sup>2</sup> aux os », qui est chose très dure, « On m'a rongé », c'est trop grande laidure;

de regagner leurs quartiers d'hiver. Voy. Mignet, Rivalité de François 1<sup>en</sup> et de Charles-Quint, t. I, pp. 346-350. — Le poème paraît avoir été écrit pendant cette campagne, c'est-à-dire vers le mois d'août 1522.

1. Ms. : si je ne. — 2. Ms. : jusques.

On ne scet plus en quel estat me faindre; Renversé suis, dont je me puis complaindre « Que frire n'ay », cela je vous affiye; De tous Estas à present me fault plaindre, Dont je concludz, pour ma doulleur refraindre : Le Monde suis, que chascun crucifye.

115

•

Jout est perdu, je n'ay plus rien affaire;
Je ne sçay moy si dois plourer ou rire,
Veu que le temps m'est si fort à passer;
Quant il me deust admender il m'empire,
Et toutesfoys le prince point ne empire,
Par quoy ne deubt à me empirer chasser;
S'on me voulloit le dos et rains casser
Et me tollir du corps l'âme et la vie,
On ne pourroit plus grand fardeau tasser
Dessus mon dos, dont me convient lasser:
A temps present chascun me crucifye.

120

Nourrir me fault les piétons et gendarmes, Lasches garsons, riens ne vaillans aux armes, Cocquins, pendars, de Dieu blasphemateurs, En ma maison; ilz vous treuvent gros termes Et, quant ilz oient la trompette aux allermes, Ilz vont fuyant comme chiens de pasteurs. Qu'il soit ainsy, ce ne sont que venteurs; Bien l'ont monstré au pais d'Itallye; A dire vray, ce <sup>1</sup> ne sont que menteurs, Pillars, larrons, de tous maulx inventeurs: A temps present chascun me crucifye. 130

125

135

140

Je ne me puis plus tenir de parler Et de jecter pleurs et soupirs par l'air,

1. Ms. : se.

P. F. XII

15

#### LE MONDE CRUCIFIÉ.

226

En me plaignant continuellement
Des crèves-cueurs que on me faict avaller,
Car on me vient tailler et retailler 145
Taille sus taille; c'est faict cruellement.
A tout le moins, si valleureusement
On employoit mon argent que desplye,
Je porterois le faiz legièrement,
Mais tout s'en va très malheureusement: 150
A temps present chascun me crucifye.

Jamais ne viz le temps si importun
Si longuement regner sur la Commune

Jamais ne viz le temps si importun
Si longuement regner sur la Commune
Comment il faict, sans relaxacion;
Tous les assaulx de diverse fortune
Me sont venus; pas il ne s'en fault une:
Famine, peste, guerre et afflixion.
Je ne sçay moy qui est occasion
De tant de maulx; je le vous certiffye,
Ceulx qui ce font sans intermission,
Je leur donne ma malediction:
Au temps present chascun me crucifye.

155

160

165

170

A Dieu me plains, le Roy du Firmament,
Des grans forfaictz et du mortel torment
Que l'on me fait en Ia croix endurer
De povreté; c'est oultrageusement
Persecuté; quant si cruellement
Si maulvais temps on faict perseverer,
Qui se pourroit tenir de murmurer?
Dessoubz le faiz j'ay l'eschine faillye;
En tel estat plus je ne puis durer;
Je ne puis plus aller, ne labourer:
Au temps present chascun me crucifye.



## Le Monde qui n'a riens perdu!.

Mondus omnia continet que e mundo producuntur; in eo post revertuntur.

Ont tant sur moy en mesdisant descript

Et alleguant, pour oster mon hault los,

Que « je n'ay croix », et « n'ay plus que
les oz »,

Et « n'ay que frire », ainsy qu'ils ont escript. Ce ne procède ou vient de bon esperit, Car prouver vueil, sans y estre esperdu, Que Monde suis, lequel n'ay rien perdu.

1. Biblioth. nat., Ms. franç. 17527, fol. 63 [IIII xx III], r°. — 64 [IIII xx IIII], r°. — Le ms. est orné dans la marge d'une miniature qui reproduit, avec la plus grande exactitude, le bois qui orne l'édition, décrite ci-dessus, de la Prenostication de maistre Albert Songecreux, Bisscain (voy. p. 169); le dessin est plus correct; l'artiste a employé diverses couleurs, mais il n'est pas douteux qu'il n'ait en sous les yeux une édition sortie des mêmes presses que la Premotication et ornée du même bois.

Avant que Dieu formast ciel, terre et mer,
Rien je n'estois, cela est tout notoire;
Io
Mais, puis les jours qu'i me voullut former,
Monde en tous lieux establit me nommer,
Tout contenant, la chose est peremptoire;
Par quoy convient que chascun rememoire,
Puis que ainsy est, que tout contiens en moy;
Je ne pers riens; avoir n'en fault esmoy.

20

30.

De tous les corps que Dieu forma jamais Je n'en perdis nul jour aulcune chose; Si Mort leur a donné le dernier mectz, On les verra pourtant, je vous promectz, Tous et entiers le jour que Dieu dispose, Autant celuy qui en terre repose Comme celluy que l'eau a submergé; Tout y sera en sa forme arrengé.

Que ay-je perdu, puis qu'il en fault parler? Possible n'est'qu'on me le feist entendre. J'ay plus d'espris, tant en terre que en l'aer; Plus d'animaulx qu'on voit aller voller, Qu'onques je n'eux, où se veullent estandre. Le clerc Souleil, la Lune, doulce et tendre, Ne sont ilz plus dedans ma mansion? Du contraire n'est nulle mension.

Tous les tresors qu'on sceut jamais, trouver,
Sont-ilz ailleurs qu'en l'eau ou en la terre?
Soit saige ou fol qui se vueille esprouver,
Il ne scauroit le contraire prouver,
Dont cil, qui dit « que n'ay croix », par trop erre;
Si, par ung temps, croix est tenue en serre

Par gros larrons qui appètent tresors, Pourtant ne sont de mes païs dehors.

. 40

Pas n'est mal dit, quant le peuple a souffrance :

- « Le peuple est povre; il n'a croix; il endure;
- « Il meurt de fain, comme on a veu en France,
- « Par son peché, dont Dieu prend la vangence,
- « Et fault qu'il soit en peine austère et dure »; 45 Mais c'est mal dit de moy, qui tousjours dure, Que perde rien, tant en oz comme en chair, Allors qu'on faict faire au peuple la cher.

De la croisade on a argent cueilly,
Et des francz fiefz et des nouveaulx acquetz 4,
Par taille acroistre, et impotz acueilly,
Pour amortir, et empruns recueilly:
S'il est coullé en festins ou banquetz,
Ou si Lombars en ont eu leurs pacquetz,
Ytaliens, Espaignolz, ou Romains,
Pourtant n'est pas sorti hors de humains.

Si la croix est en Suisse portée <sup>2</sup>
Et les François en ont necessité,
Suisses sont pourtant de ma portée,
Qui ceste croix ont vers eux emportée,
Dont France en est en grant <sup>3</sup> mendicité;
Se aulcun païs endure adversité,

3. Ms. : grande.

<sup>1.</sup> L'édit d'Argilli annula toutes les aliénations de portions du domaine royal faites par faveur et à titre gratuit, pour les aliéner de nouveau à prix d'argent. Voy. Isambert, Anciennes lois franç., t. XII, p. 191. — 2. On verra plus loin, p. 246, que la France dut faire de grands sacrifices pour acheter la neutralité des Suisses.

Ung aultre en est tout mieulx recompensé, Mais le tout est en moy seul compassé.

Bien sçay qu'on a prins partie pour tout,

Quant on a dit : « le Monde n'a plus eroix »,

« N'a que les oz », « de plus frire est au bout »,

Mais en effect point ne vient à mon goust.

Qu'on me blasonne ainsi diverse foys,

Car je profère à tous, à haulte voys,

Qu'i sembleroit que ce fust ung presaige

Maulvais pour moy d'houir tant de langaige.

Qui laisseroit tousjours les sotz descripre,
Enfin diroient: « le Monde pert la vie »,
Puis qu'il[z] ont fait cest escript pour le lire 25
En tous quartiers, « qu'il n'a present que frire »,
Pour me tollir mon renom par envye;
Or, à propos, affin que je abrevie,
Ennuié suis d'estre mys si au bas
Par tant de gens en leurs sottois esbas.

Le Monde ung jour par le feu perira,
De ce convient chascun estre certain;
Mais de scavoir quant Dieu reparira
Les os des corps, et que chascun ira
En hault ou bas, le jour est incertain
A tous humains, par quoy est trop haultain
En son orgueil cil qui de moy propose
Que n'ay plus rien, tant croix comme aultre chose.

Pour obvier que bref soit ou peult estre
Par telz propos que fin au Monde vienne,

J'ay declaré et donné à congnoistre

90

Qui que je suis et que tiens en mon estre, Affin que à tous plaisamment en souvienne, Affin aussi que le contraire advienne Du mal predit, et qu'il soit entendu Que Monde suis, lequel n'ay rien que frire.

95

Quoy que ce soit, fust ville chose ou munde, Tout vient du Monde et tout retourne au Monde.





Les Rongneux qui grattent Chascun 1.

#### CHASCUN.

s debet esse sanus qui vult sanare malados, Et non rongnosus qui vult gratare sodales; Sic, qui blasmando sercat lardare vecinos, Non debet in grossos palam tombare peccatos.

Isti gingolfi volunt grattare Chacunum Omnesque pravis retro bavare novellis, Et tamen in dorso rongnosi sunt et ubique Et faciunt pejus quam possint parlare de ly altry.

1. Biblioth. nat., Ms. franç. 17527, fol. 78 [IIII xx XVIII], v. — 79 [IIII xx XXIX], v. — Le ms. est orné. dans la marge, d'une miniature qui représente deux hommes à peine vêtus, dont le corps est couvert de gale; ces deux personnages grattent l'épaule d'un manant qui fait mine de se défende. Deux banderoles portent : Les Rongneux et Chascun.

# LES RONGNEUX QUI GRATTENT. 233

Et, vertu bieu! meschans Tigneux,
Fault-il qu'ainsi vous esbatez 10
A me gratter de tous costez!,
Comme villains escharongneux?

### [LES RONGNEUX.]

Nous sommes tous ainsi songneux De Chascun, sans avoir esgard Que nous sommes les plus rongneux, Trop plus gravez qu'un meseau lart<sup>2</sup>.

#### CHASCUN.

15

20

25

Cent mille Dyables ayent part! Qui vous aprint one le deduyt D'avoir dessus Chascun esgard, Et delaisser ce qui vous cuyt?

#### LES RONGNEUX.

Nous semblons ceulx qui vont de nuyt, Faisant le guet sur leurs voisins, Desquelz les femmes on seduict, Pendant qu'ilz font ainsi des fins.

#### CHASCUN.

Vous resemblez ces vieux mutins
Qui ne font que toute folie,
Et toustesfoys sont si tacquins,
Que de Chacun blament la vie.

1. Bien que le dialogue soit coupé par quatre vers, on remarquera que le poème est écrit en strophes de huit vers rimant : a b a b b c b c, sauf la première qui rime a b b a a c a c. — 2. Qu'un lard qui serait couvert de lèpre.

#### LES RONGNEUX.

Nous semblons ceulx qui par envye Veullent tousjours Chascun reprendre, A celle fin que le Monde dye Qu'ilz sçavent mieulx leurs cas entendre.

CHASCUN.

Vous semblez ceulx qui veullent vendre Les coquilles aux Micquelotz <sup>4</sup> Pour cuider ung chascun surprendre, Et si sont prins comme plus sotz.

LES RONGNEUX.

Nous resemblons ces vieulx bigotz Qui contresont des grans docteurs, En reprenant deux ou troys motz Mal à leur gré des bons aucteurs.

CHASCUN.

Vous resemblez ces inventeurs Qui tiennent ce qui ne fut rien, Et ces braguards, legiers, venteurs, Qui font trestous, fors que le bien.

1. Le nom de micquelotz était donné aux pélerins qui se rendaient au Mont-Saint-Michel (voy. Rabelais, liv. I, ch. xxxviii); ils en rapportaient des coquilles, souvenir de leur dévotion. De là le proverbe: « A qui vendez-vous vos coquilles? » — « A ceux qui viennent du Mont-Saint-Michel ». Cotgrave traduit ce dicton de la manière suivante: « Pourquoi pensez-vous nous tromper, nous qui sommes aussi fins que vous? » Voy. Fleury de Bellingen, Etymologie des Proverbes franç., p. 60; Moisant de Brieux, Origines de quelques Coutumes, éd. de 1875, t. I, p. 36; II, p. 29; Le Roux de Lincy, 2° éd., t. I, p. 393; Canel, Blason populaire de la Normandie, t. II, p. 60.

30

40

35

| QUI GRATTENT CHASCUN.                                                                                                                                | 235  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LES RONGNEUX.                                                                                                                                        |      |
| Nous semblons ceulx qui font du chien,<br>Mordans Chascun par toutes pars,<br>Et toutesfoys Chascun sçet bien<br>Qu'on leur baille de bons brocards. | 45   |
| Chascun.                                                                                                                                             |      |
| Vous resemblez ces folz bavars Qui disfament leur voisinance, Et de tout l'an n'ont pas deux quars De leurs femmes la jouyssance.                    | şo   |
| LES RONGNEUX.                                                                                                                                        |      |
| Ainsi nous en prend sans doubtance,<br>Car, en grattant d'aultruy le doz,<br>Noz Rongneux croissent à oultrance<br>Et nous rongent jusques aux os.   | \$\$ |
| Chascun.                                                                                                                                             |      |
| Vous estes de vaillans suppotz;<br>Le grant Dyable vous a bien faict<br>De gratter Chascun sans propos,<br>Sans adviser à vostre faict.              | 60   |
| LES RONGNEUX.                                                                                                                                        |      |
| Nous n'avons rien qui soit parfaict,<br>Dont nous vouldrions que Chascun eust<br>De nos rongnes le dos infaict,<br>Affin que de nous on se teust.    | -    |
| CHASCUN.                                                                                                                                             |      |
| Vous semblez cil qui oncques n'eust<br>D'aucune science notice,                                                                                      | 65   |

Et nonobstant tousjours esmeust Contre Chascun juste sans lice.

### LES RONGNEUX.

Nous resemblons ces gens d'office Qui menguent tout le populaire, Auxquelz ilz ont monstré leur vice; Incontinent font les gens taire.

70

#### CHASCUN.

Vous resemblez ceulx qui retraire Veulent Chascun de leur estude, Et ne sçauroyent dire ne faire Chose que tous ne tiennent rude.

75

## LES RONGNEUX.

Nous sommes si plains de vetude Et si lourdaulx, en nostre cas, Que nous avons sollicitude De ce qui nous appartient pas.

80

### CHASCUN.

Vous resemblez les lesche-platz, Qui sur les bancz de Mal-Conseil Mesurent de Chascun les pas, Et lardent tout jusqu'au 'soleil.

### LES RONGNEUX.

L'ung n'est pas à l'autre pareil; Nous resemblons ces francs-archiers Qui font debatre l'appareil, Puis s'enfuyent comme vachiers.

85

### 1. Ms. : jusques au.

## QUI GRATTENT CHASCUN.

237

#### CHASCUN.

Vous resemblez ces lanterniers Qui n'ont sçavoir, honneur ne grace, Et nonobstant font des gorriers, Lardant Chascun, quoy que l'on face.

90

### LES RONGNEUX.

Nous resemblons à la beccasse, Que ne peult ouyr chose faicte Que incontinent ne contreface, Et si tousjours est contrefaicte.

95

#### CHASCUN.

Q[u]'une ville est bien refaicte De telz morveulx comme vous estes; Le Dyable en face une recepte Pour guérir le Monde des bestes.

100

### LES RONGNEUX.

Bref, vous aurez dessus vos testes, Si vous n'allez gratter les rongnes Et tenir à part vos enquestes, Sans vous mesler de mes besongnes.

Et comment dea? Tu nous regrongnes; 109 Nous le faisons que pour plaisir.

#### CHASCUN.

Allez, regrattez vos charongnes;
La fiebvre vous puisse tenir.
Estes-vous bien si de loisir
Et devenuz si bons apostres
Que vous ayez plus grant desir
De mes besongnes que des vostres?

Alleluya.

110



# La Deffence contre les Emulateurs, Ennemys et Mesdisans de France; Consolation et bon Zèle des Trois Estatz.

Imprime à Paris.

Voici la description de l'édition de ce poème que nous avons eue sous les yeux:

La deffence contre les // Emulateurs ennemys et mesdi // sans de Frace. Cosolation a bo zele // des troys estatz. Imprime a Paris. — ¶ Finis. S. d. [vers 1523], pet. in-8 goth. de 4 ff. de 38 lignes à la page, imprimé en lettres de forme, sans sign.

Au-dessous de l'intitulé, on voit un bois, qui occupe environ le tiers de la page et qui représente les armes de France supportées par deux anges. Le texte commence immédiatement après.

Biblioth. nat., Y. n. p., Rés. (Lb. 30. 91 (1) \*).

M. Brunet, qui décrit cette pièce (Manuel, t. II, col. 564), lui assigne à tort la date de 1535. Nous démontrerons plus loin que des allusions précises ne permettent pas de la placer après l'année 1523.

#### FRANCE.

rance je suys, qu'aulcuns dyent esperdue, Presque perdue et pillée à oultrance; Il n'est pas vray. Raison bien entendue, Point ne suys nue en biens, ne confondue

Ou descendue en riens de ma puissance; Je suys la France entière et sans souffrance, D'or, de chevance et de tous honneurs plaine. On se plaint bien souvent de teste saine.

Chascun sçait bien que mon filz et mon roy,
Suyvant la loy, a tousjours paix cherchée<sup>4</sup>, 10
Mais l'Empereur luy a failly sa foy;
L'Angloys de soy est parjure et non vray,
A l'œil et doy sa foy a rebouchée<sup>2</sup>.
Trop me desplaist veoir trahyson cachée
Et embuschée aux cueurs de si grans roys,
Qui font la loy et puis rompent les droictz.

1. François I et Charles-Quint protestèrent toujours, chacun de leur côté, de leur sincère amour pour la paix.

Cf. t. X, pp. 327, 338.

2. L'élection de Charles-Quint à l'Empire avait rendu inévitable la lutte entre François 1st et ce monarque. Les deux rivaux s'efforcèrent de gagner l'alliance de l'Angleterre. En quittant le camp du drap d'or (1st juin 1520), Henri VIII était allé retrouver Charles-Quint à Gravelines, et l'Empereur l'avait accompagné jusqu'à Calais, où les deux princes s'étaient mis d'accord (14 juillet). En même temps, Henri VIII, avec sa duplicité ordinaire, assurait le roi de France de ses bonnes dispositions. Le 12 août, Wolsey se rendait à Bruges et réglait les conditions de l'alliance entre Charles-Quint et le roi d'Angleterre. C'est dans l'histoire de la Rivalité de François 1st et de Charles-Quint, par M. Mignet, que l'on trouvera l'exposé le plus détaillé de la politique suivie par l'Angleterre vis-à-vis de l'Empereur et du Roi de France; il nous suffira de renvoyer à cet ouvrage, t. I, chap. III.

N'esse pas trop veoir Angleterre, Espaigne, Flandres, Alemaigne, Hénault, toute Italie, Venir sur moy à desployée enseigne Sans aulcun droit, en mortelle champaigne 4? A perte ou gaigne ilz m'ont tous assaillie; Mais, si vigueur aux miens n'est deffaillie, Leur grant follie ilz verront à leur honte: Dieu ayde au droict, et droit la force dompte.

20

Dont, si mon filz, pour soustenir la guerre,
Daigne requerre à ses subgectz loyaulx
Aucuns empruntz, esse 2 à dire qu'il serre
Tout en sa serre? Il veult garder sa terre,
Dont luy fault querre argent, hommes, chevaulx;
Puis qu'il est chief, nous, ses membres féaulx,
Argent, joyaulx nous luy devons offrir 3:
Membre n'est sain quant voit le chief souffrir.

1. Champaigne est ici pour « campagne ». On doit d'autant moins y voir une allusion à la guerre de Champagne qu'il est ici question des Italiens. L'auteur de la Defence est un homme du Nord, qui affectionne les formes picardes aussi bien que les vers batelés.

2. Imp. : elle.

3. Après avoir levé les armées qui devaient opérer en Navarre, en Italie et en Picardie, François I chercha des ressources. « Pour fournir aus dictes troys armées, furent faictz gros empruntz sur le peuple du royaume, qui en eust beaucoup à souffrir, mesmement à Paris. Dont il fut trouvé par Berthelot, maistre de la Chambre aux deniers, qui trouva l'invention des admortissementz des rentes et héritaiges qui estoient aux églises du royaulme de France, pour les admortir et faire payer les admortissementz.

« Après furent mis les gros emprunctz particulliers sur les manans et habitans de la ville de Paris; tellement qu'on demandoit aux uns mille escus, aux aultres huit cens, quatre cens, cinq cens escus, et plus ou moins, à les rendre. Puis on demanda par les maisons de la vais-

Chacun se plaint que j'ay perdu Millan
En grant enhan, par guerre mal menée;
Mais j'ay espoir qu'avant le demy l'an 35
Corbeau, Huan, Vaultour, Aigle ou Millan,
Au nid d'anten ne feront leur trainée.
Mon filz l'avoit par prouesse gaignée ',
Si retournée elle est soubz aultre enseigne.
Pas n'est marchant celluy qui tousjours gaigne. 40

N'a-il conquis, depuis, Fontarrabie 2, Place acomplie autant qu'il en est point ? Longtemps après l'a de vivres munie,

selle d'argent et partout le royaulme, et à Paris n'y eust aucuns exemptz, mesmes de la cour de Parlement, ne aultres, tellement que chacun en bailla selon sa puissance, et furent les églises contrainctes d'en bailler, chacune en droit soy; c'est à sçavoir : les églises cathédrales, prieurez, abbayes et aultres, et payoient les églises selon leur puissance chacune, mesmes les Chartreux, Célestins, Sainct-Victor et aultres. » Journal d'un Bourgeois de Paris, pp. 134 et 135.

1. François Ier s'empara de Milan, en 1515, après la

bataille de Marignan.

2. C'est au mois d'octobre 1521 que Fontarable tomba au pouvoir des Français. Cette place ne fut ravitaillée que

quinze mois après :

a Item, en janvier 1522 [1523], fut la ville de Fontarabie advitaillée par noz gens pour environ un an, où il
y eut un gros meurtre sur noz ennemys, à cause qu'ilz
vouloient empescher le dict advitaillement; et y estoit en
personne Monsieur de la Palisse, qui s'y porta très vaillamment, car, par son moyen, la dicte ville fut advitaillée, dont y acquist grand honneur et le Roy grand prouffit.
Car, au moyen du dict advitaillement, demeura la dicte
ville en l'obéissance du Roy: et qu'elle eust esté perdue
sans le dict advitaillement, car elle ne pouvoit plus tenir
sans estre advitaillée et garnie de vivres, à cause que les
vivres y estoient failliz. » Journal d'un Bourgevis de
Paris, p. 91.

Voire en despit d'Espaigne et sa mesgnie, D'armes munye alors et bien en point; Bref, c'est ung point, qui fort les rompt et point; D'avoir adjoinct une tel place en France, Qui tient Espaigne en crainte et en souffrance.

Quoy plus? Il a, puis que dire le fault,
Prins de plain sault Hédin¹, en moins d'ung jour, 50
Où le povoir d'Alemaigne et Hénault
Et d'Angleterre ont esté bas et hault;
Sans faire assault, vingt jours faisans séjour,
Muraille et tour, à tour et à retour,
Tout à l'entour ont batu et faict bresche,
Mais d'assaillir n'est pas viande anglesche.

Graces à Dieu, je suys franche et entière, Faisant grant chière; encor n'ay riens perdu; De faire dueil je ne treuve matière; Si ennemys sont dessus ma frontière, Leur cymetière y feront en temps deu. Au résidu, point n'ay cueur esperdu; Tout entendu, j'ay gens, argent et vivres, Roy belliqueux, hommes fors et delivres.

60

65

NOBLESSE, parlant à France.

Très chière mère, en notant bien les ditz

1. Hédin fut pris le 6 novembre 1521 (voy. Journal de Louise de Savoie, éd. Petitot, p. 406). C'est à l'occasion de ce fait d'armes que fut composée la chanson : « Gentille ville de Hesdin, etc., » que M. Le Roux de Lincy a reproduite dans son recueil de Chante historiques, t. II, p. 80. M. Georges Guiffrey, après avoir cru que cette chanson s'appliquait à la prise d'Hédin en 1538, a rectifié cette erreur dans l'appendice de sa Chronique de François 1e, p. 472, et en a réimprimé le texte.

Que vous avez cy proférez et ditz,
I'ay prins plaisir d'ouyr tant bon propos,
Car aulcuns folz mutins et estourdis
Ont faict de vous libelles interdictz
Disant que « plus n'avez laine sur dos »,
Et que « rongée estes jusques aux os »,
« Crucifiée 1 » et « achevée de paindre »,
Mais j'entens bien que ces malheureux sotz;
Au cabaret buvans vin à plains potz,
Font telz escriptz qui sont beaucoup à craindre. 75

Semblablement de moy, qui suys Noblesse,
Ilz ont mesdit, en disant que prouesse
N'est plus en moy, tant suys effeminée;
Je leur demande: Euz-je cueur de foyblesse
Devant Ravenne et Marignan? Qui esse
Qui dit que suys de couraige mynée?
N'ay-je Millan par troys foys ramenée
Soubz vostre nom, en despit des Italies 2?
Pape, Empereur, Espaigne, et leur menée
Et aultres maintz, en bataille ordonnée.

85
J'ay rué jus par mes armées royalles.

Brief, de tous temps, les gens d'armes de France Ont eu le bruyt de triumphe et vaillance Pour bien combatre en plaine et en barrière;

1. Imp. : Crueifiée.

<sup>2.</sup> Milan fut pris une première fois par Louis XII en 1499; Louis le More y rentra l'année suivante, mais, deux mois après avoir perdu la place, les Français s'en emparèrent pour la seconde fois. Louis XII reperdit Milan en 1512, mais les Français le possédèrent pour la troisième fois de 1515 à 1521, et y rentrèrent même un instant en 1522.

Et qu'il soit vray chacun a congnoissance Que tant pour tant ilz n'ont trouvé puissance Qu'ilz n'ayent chocquez et poussez en arrière, Cent à deux cens ont bien donné carrière Par plusieurs foys et de fresche memoire, Comme en Hénault et maint autre frontière, Dont de bouter le mien honneur derrière Cause n'y voy, ne raison péremptoire.

95

90

Ne fuz-je pas au pays de Hénault,
Mes ennemys cherchant tant bas que hault,
Pour leur livrer ou rencontre ou bataille?
Je les trouvay tout le long de l'Escault,
Près de Bouchin; lors fiz sonner l'assault,
Pour les chocquer tant d'estoc comme taille;
Mais toutes foys la mutine peautraille?
Tourna le dos sans jamais faire riens.
O quel honneur! fuyr ains qu'on assaille!
Sembloit à veoir, ou jà Dieu ne me faille,
Lièvres aux champs qui sont chassez des chiens.

100

105

Cecy pensant, en moy vous confortez

Et vostre ennuy doulcement deportez,
Car j'ay le cueur aussi bon que jamais.

Vous sçavez bien comment se sont portez

Voz ennemys, qui bien furent frotez

Et canonnez devant Messières, mais,
Après avoir batu, je vous prometz

115

Que deslogez sont sans gloire ou louenge 3.

1. Imp. : Heaault.

<sup>2.</sup> Canaille. Le verbe peautrer, a fouler aux pieds, p existe encore dans le patois picard. Voy. Corblet.

3. Le poète ne présente pas les faits dans l'ordre chro-

Angloys, Flamens, Allemans, telz gourmetz Sont si vaillans, à tous je m'en remetz, Qu'en quinze jours n'auroyent prins une grange.

Places avez et chasteaulx infinys, 120 D'artillerie et de vivres munys, Et moy, Noblesse, en point pour les deffendre;

nologique, qu'il importe de rétablir. A la suite de l'insurrection des Communeros (mai 1521), François 1<sup>st</sup> fit attaquer Charles-Quint, à la fois, du côté des Pays-Bas, par Robert de la Marck, et du côté de l'Espagne, par André de Foix, seigneur de Lesparre. L'empereur repoussa facilement ces agressions et commença la guerre contre la France. Nassau et Sickingen, qui venaient de battre Robert de la Marck, s'emparèrent de Mouzon et s'avancèrent avec une armée de 35,000 hommes sur Mézières. Cette ville, la clef de la Champagne, était dans le plus mauvais état de défense, et les Impériaux espéraient s'en emparer sans difficulté. Ils avaient compté sans l'héroïque résistance de Bayart et sans la ruse de guerre qu'employa ce grand

capitaine (septembre 1521).

Après avoir levé le siège de Mézières, les généraux de l'Empereur pénétrèrent dans le Hainaut, ravageant le pays avec une barbarie sans égale; ils allèrent jusqu'à Valenciennes, où Charles-Quint les rejoignit. L'armée française, conduite par François Ier, marcha à leur rencontre, descendit la rive droite de l'Escaut jusqu'au-dessus de Bouchain, et mit en fuite les troupes impériales qui se retirèrent sur Valenciennes. Si le roi de France n'avait cédé aux avis du maréchal de Châtillon, au lieu de suivre les conseils de La Palisse et de La Trémoille, l'armée de Charles-Quint aurait été détruite. Néanmoins, cette campagne avait été marquée par certains avantages; Mouzon avait été repris; Bapaume et Landrecies étaient tombées entre nos mains; enfin notre armée s'était emparée de Bouchain (24 octobre) et d'Hédin (6 novembre). En même temps, sur la frontière d'Espagne, Bonnivet, maître de Saint-Jean de Luz, avait occupé toute la partie de la Navarre située sur le revers septentrional des Pyrénées, et pris la place forte de Fontarabie. Voy. le Journal de Louise de Savoie.

Voz princes sont en vostre amour unys,
Riches et fors, de pronesse garnys
Pour ennemys assaillir ou attendre;
Bref, chascun veult pour vous les armes prendre,
Non redoubtans leurs Aigles ny Escouffles.
Si les Liépars 'sur nous viennent descendre,
J'ay bon espoir qu'on leur fera entendre
Qu'onneprent point en France chatz sans mouffles.

L'on s'esbahyt de la grosse despence Que l'on a fait, mais je vous pry qu'on pense Aux fraiz tant gros qu'on a fais cy-devant Pour traicter paix, en juste conscience, Avec Henry, hault prince d'excellence<sup>2</sup>, Si la foy n'eust ainsi gectée au vent, Puis l'aliance aux Suysses souvent, Que l'on nous vend, leurs Diettes aussi<sup>3</sup>, Et puis tousjours troys armées en avant <sup>4</sup>;

135

1. C'est-à-dire les Anglais.

2. Imp.: excenllence. — Par le traité de Londres (4 octobre 1518), François I avait acheté l'amitié d'Henri VIII, moyennant le paiement d'une somme de 600,000 couronnes et une pension de 12,000 livres qu'il s'engageait à servir à Wolsey. (Mignet, op. cit., t. I, p. 238.)

3. La neutralité des Suisses, qui avait été garantie par un accord intervenu entre François 1<sup>st</sup> et Marguerite d'Autriche, souveraine de la Franche-Comté, fut confirmée par la paix perpétuelle conclue à Fribourg le 29 novembre 1516 avec les treize cantons. Les conditions pécuniaires de ce traité furent très-onéreuses pour la France. Les Suisses devaient recevoir 700,000 écus d'or au soleil, plus 2,000 francs de pension pour chacun des cantons, etc. (Voy. Mignet, op. cit., t. 1, p. 115.)

4. En Navarre, en Italie et en Picardie. Voy. ci-dessus,

p. 240, note 3.

Ne deschargeoit de son cueur l'empostume 1. Les mal parlans dyent que suis en esmoy, 155 Et que l'on prent mes biens sans droit ou loy, Decime, empruntz et maintz autres suffrages; Ilz sont bien folz s'en plaindre avant que moy. Or est ainsi que je sçay bien et voy Que suis tenue à mon prince et mon roy 160 Dont sont venuz mes biens et héritages. Ilz ont basty temples à haulx estages, Et puis fondé soubz ces riches ouvrages Gros revenuz, dont en paix jouyssons; Dont, s'à present on luy veult faire oultrages, 165 N'esse raison qu'envers luy soyons larges, Et que plaisir de noz biens luy fassons?

Tost crèveroit si mesdire ou tencer

1. Abcès. — On trouve dans Littré un autre exemple de la forme empostume pour apostume.

Certes ouy, car one ingratitude
Ne vallut riens; puis notre saincte estude
Dit que tout bien doit estre satisfaict.
Celluy qui donne aux bons béatitude
Le veult ainsi par sa grant rectitude.
Par quoy, je doy de franc cueur et non rude
Ayder à cil qui tant de biens nous fait;
Je voy Labeur comme à demy deffait,
Batu, frappé, de coups tout contrefait
Par gens de pied qui luy ont mains tors fais;
Doncques, affin que plus tost soit reffait,
Pour luy ayder me mettray en effect
Et porteray partie de son faix.

170

175

180

Seroys-je pas malheureuse et mauldicte, Plus que nulle autre orgueilleuse et despite Si, par deffault d'avancer ma pécune, Il advenoit que je fusse perscripte, Des ennemys à feu et sang destruicte, Qui suis en biens si haultement construicte Que de pareille à moy n'en est point une? Ne plaise à Dieu, qu'adviengne tel fortune Par mon deffault, mais je vueil qu'on repugne Par juste guerre en soustenant le droit Lequel avons, je n'en fais doubte aucune, Car autrement, dessoubz fainte rancune, Force sans droit auroit ce qu'el vouldroit.

185

190

Doncques, ma fille, ayez bonne espérance; Le droit avez, qui est la soustenance De vostre guerre, et Dieu luy aydera; Amys avons, argent, force et puissance. Tel cuyde bien nous mener à oultrance

195

225

Et prendre pied sur vous, ma fille France,
Qui, possible est, jamais n'en partira.

L'Aigle si hault jamais ne vollera,
Lyon rampant si avant n'entrera

Et les Liépars esbahys demourront;
La Sallemandre en piez se lèvera,
Qui teu gregoys par despit vomira,
Dont de frayeur tous tremblans s'en fuyront.

## LABOUR.

Très saincte Eglise, et vous, Dame Noblesse,
Vous avez cy parlé moult haultement
Reconfortant ma mère et ma maistresse,
Dont j'ay reçeu au cueur joye et liesse,
Car, s'elle a mal, j'en porte le tourment,
Si elle a joie, et moy semblablement;
Soubz elle viz et, soubz les droitz du Prince,
Plus tost mourir que perdre sa province.

Je congnoys bien, selon mon sens rustique,
Que ces Godons, anciens ennemys,
Et Allemans ont chargé lance et picque
Pour me venir piller grange et boutique,
Si bon remède à temps n'y estoit mis;
Mais, se Dieu plaist, jà ne sera permis
Que de telz gens soit ma terre occupée,
Tant que mon Roy puisse tenir espée,

Ung chascun dit que « rongé, mangé suis « Jusques aux os, renversé et sans croix »; Je ne dis pas que n'aye eu des ennuytz D'avanturiers qui, tant jours comme nuytz, Ont prins sur moy la soupée et surcrois,

Mais pas ne suis de cela, je m'en crois, Si près du but; il ne m'est pas besoing: Cheval lassé encore va-il bien loing.

230

Prendre le temps il fault ainsi qu'il vient; Malheur n'est pas tousjours en une porte; Le beau cler jour après la nuyt survient. Joye après dueil; ainsi souvent advient Que paix a lieu après guerre très forte; Cecy pensant, Bon Espoir me conforte. O Roy des Roys, qui mort voulus souffrir Pour traicter paix, vueilles la nous offrir.

235

J'ay cest espoir, mais que mon roy et filz Ait traicté paix ou ennemys vaincuz, Que tous serons en richesses confitz; Chère feray trop meilleure qu'onc fiz. Force ducatz aurons et prou escuz; Avec Cérès, et le grant Dieu Bacus, Burons d'autant, car la Guerre mourra Et Dame Paix en France demourra.

240

Quant je congnois que mon souverain prince, Pour me dessendre, est chascun jour aux armes De très bon cueur, néantmoins que soys mynce, Ayder luy veulx 1 à garder sa province, 250 De tout mon bien pour gaiger ses gensdarmes, Car j'ayme mieulx endurer les alarmes De povreté qu'ennemys me deffissent A feu et sang, et tous mes biens ravissent.

245

Je congnois bien que le Roy d'Angleterre Sans aulcun droit nous fait guerre mortelle;

255

1. Imp. : yeult.

De l'Empereur chascun sçait bien qu'il erre De guerroyer et calenger | la terre Où n'eust onc droit; je ne sçay qu'il querelle. Le Pape aussi 2 branle dessoubz son elle, Mais, tous ensemble, encor n'ont la puissance De faire mal à vous, ma mère France.

260

265

Confortez vous doncques, mère très chère; Tout yra bien, se Dieu plaist, desormais. J'ay bon espoir qu'encor ferons grant chière; Riens n'est vendu maintenant à l'enchière : Vignes et bledz sont plus beaulx que jamais. Vos ennemys font grosses bragues, mais Plus faschez sont de la guerre que vous; Des biens ont peu et moins d'argent que nous. 270

Finis.

1. Defier, provoquer, angl. challenge. Le mot s'est conservé dans les patois du nord de la France. Hécart (Dictionnaire rouchi-français) le cite avec le sens de a saisir, appréhender, emprisonner ». D'après Corblet, ce même mot signifie, en Picardie : « tromper dans un marché, chicanner ». — 2. Adrien VI, élu pape le 15 février 1,22, avait d'abord tenu la balance égale entre François I et Charles-Quint; mais, après la prise de Rhodes par les Turcs, il voulut intérvenir dans la que-relle des deux rivaux, les réconcilier et réunir tous les princes chrétiens dans une croisade contre Soliman. Cette trève aurait assuré le statu quo et consacré l'abandon du Milanais par les Français. Le Roi de France refusa formellement toute entente. Adrien VI n'hésita plus alors à se prononcer pour le parti contraire. Le 3 août 1523, il entra dans la coalition formée contre François Ier, mais il mount six semaines plus tard (14 septembre).



Remède très utile contre la Peste, laquelle court à present en plusieurs lieux, speciallement partout; nouvellement extraict de plusieurs experiences, pour le salut de la chose publicque.

I a été imprimé, de 1480 à 1550, un grand nombre de petits traités contenant des remèdes contre la peste. M. Yéméniz en avait réuni une importante collection, dont on trouvera la description aux nºs 658 à 665 de son Catalogue (Paris, 1867, in-8). C'est sans doute à l'un de ces traités: Remède très utile contre la peste et contre toute fiebvre pestilentieuse, approuvé par plusieurs docteurs en medecine, imprimé à Paris par maistre Guychard Soquand!, devant l'Hostel Dieu (s. d., pet. in-8 goth. de 4 fl.), que le poête anonyme a emprunté le titre de sa composition.

Mais, si notre auteur a pris le titre d'un traité de médecine populaire, ce n'est pas à dire qu'il ait réellement eu la pensée de parler de la peste. On chercherait vainement dans son ouvrage des détails médicaux. Il a voulu donner à une œuvre satirique une forme

1. Lottin cite Guychard Soquand à l'année 1522.

qui en atténuât la portée et ne lui fit pas craindre d'éprouver le même sort que les auteurs et les imprimeurs des dernières pièces que nous venons de faire connaître. Bien qu'aucune allusion historique ne permette de fixer la date du Remède contre la Peste, cette composition paraît être du même temps que le Monde qui n'a plus que frire. Le « Chef », dont l'auteur dit :

Il fault qu'il ait à ses membres esgard,

esttrès-probablement François I<sup>ex</sup>. Les « Membres principaulx » et les « Membres officiaulx » sont les grands seigneurs et les officiers de justice, dont les « Membres menuz » ont tant à se plaindre. On remarquera que le poëte ne décrit que des maladies internes et non des accidents externes, c'est-à-dire des guerres étrangères. Lors donc qu'il dépeint les souffrances des « Membres menuz », il n'entend parler que des charges qui pesaient sur le peuple en temps de paix, et ne cherche même pas à énumérer les maux que les invasions et les guerres incessantes venaient encore y ajouter.

Voici la description de la plaquette que nous avons eue sous les yeux :

Remede Tres // vtile contre La // Peste Laquelle court a psent en plusieurs // lieux. Speciallement par tout. Nouvelle // ment extraict de plusieurs experiences. // Pour le salut de la chose publicque. S. l. n. d. [vers 1530], pet. in-8 goth. de 4 ff. de 25 lignes à la page, sign. A.

Au titre, un bois représentant un bourgeois et une bourgeoise, devant qui est agenouillé un pauvre.

Bibl. municipale de Versailles : E. 308. c.

# Prologue.

eluy qu'on dit sur tous aultres puissant, Qui fabrica le Monde de sa grace Et l'homme fist d'icelluy jouyssant, A tout le moins pour ung petit d'espasse,

10

ıς

20

25

Veulle chasser tout erreur et fallace Et rudité de ma tendre cervelle. A celle fin qu'un Recipe vous face Pour vous guerir de la peste cruelle.

Adam, qui fut de tous le premier père, Ouant le divin mandement transgressa Legièrement, pour à Eve complaire, Laquelle tost ce faire le pressa, Incontinent tellement nous blessa Et nous rendit trestous si malheureux Qu'oncques depuis un seul jour ne passa Qu'il n'aist regné quelque mal dangereux.

Ce malheur donc, qu'avons par heritaige, Par tout le Monde tellement se desporte Qu'il n'est chasteau, ville, clotz, ne villaige Que, jour et nuict, quoyqu'on ferme la porte, Maladie n'entre en mainte sorte, Une fois plus qu'autre contagieuse, Dont aujourd'huy, pour sa rigueur trop forte, Nous l'appellons « la peste dangereuse ».

Venant au point, sachez pour verité Que la peste est aujourd'huy diverse; L'une provient de la malignité De l'air infect, laquelle plusieurs verse;

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Remède contre la Peste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 255      |
| L'autre despend, et n'est pas moins parverse,<br>Scelon Rasis <sup>1</sup> , d'influence celeste;<br>Mais sur toutes la tierce <sup>2</sup> renverse<br>Et sans cesser tous les humains moleste.                                                                                                                            | 30       |
| Si vous voulez sçavoir donc el vient 3, Je suys content d'en dire ma sentence; La racine donc du Chef provient, Quant il est plain de mauvaise substance, Et l'ung des pointz qui tout le mal avance Est l'infection des membres principaulx, Coadjuvant ad ce la deffaillance De ceulx qu'on dit « Membres officinaulx ».  | 35<br>40 |
| Quant le Chef n'est sustenté par mesure Et pertroublé de maulvais soufflemens, Et les membres principaulx plains d'ordure, En lieu d'ayder faisans les troublemens Et oultre plus les aultres ligamens, Et tous membres officiaulx nommez Y adjoustent leurs faulx empeschemens, Les corps humains sont bien tost assommez. | 45       |
| Puis qu'ainsi est que la plus dangereuse<br>Peste qui soyt despend du cueur de l'homme,                                                                                                                                                                                                                                     | -<br>50  |

Remply de vent et liqueur venimeuse, Et le membre qui les aultres assomme

<sup>1.</sup> Il s'agit sans doute ici du célèbre rabin Salomon Raschi, ne à Troyes en 1040, mort en 1105. Outre ses commentaires sur la Bible et sur le Talmud, Raschi composa, dit-on, un Art de conserver la santé qui est resté manuscrit. — 2. Imp. : tierre. — 3. Vient est compté ici pour deux syllabes, comme au v. 140. On trouve de même provient au v. 35. Par contre, vient est monosyllabe au v. 96, et convient disyllabe au v. 53.

# 256 REMEDE CONTRE LA PESTE.

Est le seul Chef, il convient que je nomme

Le recipe pour le seul Chef propice,

Et puis après que par ordre je somme,

Pour les Membres, donc le mal prent son vice.

## RECIPE POUR LE CHEF.

60

65

70

75

80

Pour bien guarir et tenir le chef sain, Il fault qu'il ait à ses membres esgard, En corrigeant, plus tost huy que demain, Ceulx qui seront blessez en quelque part; Secondement, il fault, plus tost que tard, Evacuer ces humeurs inflatifz, En recepvant tous les jours demy-quart D'entendement et aultres restraintifz.

Après, il fault, pour garder la cervelle De ces maulditz soufflemens quotidiens, Garnir le Chef de raison naturelle, Pour digérer les humeurs plus terriens; Item aussi, pour éviter les lyens Des autres maulx qui nuisent à tout heure, Il fault penser que tous les biens mondains Fineront tost sans que rien en demeure.

Item, affin que le Chef ne desvoye
Par l'infection des Membres corrompus 4,
Il est besoing que tousjours on le ploye,
Ou pour le moins que souvent soit reclus
Dans des drappeaulx composez de Vertus,
Trempez un peu de l'eaue de Conscience,
Car, ce faisant, je croy que le surplus
Yra trop mieulx qu'il ne fait, sans doubtance.

I. Imp. : corrompues.

# RE[CIPE] POUR LES MEMBRES PRINCIPAULX.

Conséquemment, les Membres principaulx
Qui font le mal tous les jours empirer
Et sont tousjours plus que les aultres chaulx
De tout le corps sa substance tyrer,
Subitement les fault cautériser,
Sans attendre que le venin s'y boute,
Et doulcement tousjours les arroser
D'Humilité, de laquelle n'ont goutte.

Et, pour guarir la grant superfluité
Qu'ilz ont d'humeurs, et bosses très infectes, 90
Donc maintes fois le corps est irrité
Et bien souvent les entrailles deffaictes,
Je conseille sur toutes les receptes
Qu'ilz prennent tost ' ung peu de congnoissance,
En reduisant leurs parties contrefaictes 95
Et ces habitz qui n'ont point d'apparence.

Et, pourceque le mal vient d'Ignorance
Que les induyt à ces dangiers maulditz,
Il seroit bon d'user de la science
Et des vertus plus qu'ilz n'ont fait jadis,
Car, pour certain, sans user de reditz,
Il est trop cler que l'ignorance faict
Les gros Membres errer en faitz et ditz
Et s'adonner à tout villain meffait.

RECIPE POUR LES MEMBRES OFFICIAULX.

De ces Membres, « officiaulx » nommez, 105 On ne sçauroit leur donner meilleur cure

1. Imp. : tout.

# 258 REMÈDE CONTRE LA PESTE.

Pour les guarir et rendre mieulx formez

Que les oster, au moins les plus famez Qui ont le bruyt de tenir de la lune <sup>4</sup>, Et ceulx aussi qui sont trop affamez De consummer la substance commune.

110

Quant au regard des moins invetérez Qui ne sont pas tant remplis de poison, Mais seullement quelque peu altérez D'avoir des biens quelque jour à foison, Prendre leur fault un quartier de raison Et loyaulté, parmy de la droicture, Et l'appliquer en tout temps et saison Pour le Commun, donc pend leur nourriture.

115

Item, il fault qu'ilz n'usent plus d'espices, Car ce les fait aller tous à rebours, Et que pour rien n'achètent les offices; Ce les contraint perpetrer mains vilz tours. C'est contre Dieu et le naturel cours Que les Membres officiaulx sustentent Les principaulx, affin que tous les jours A tous costez les plus petiz tourmentent.

125

120

RECIPE POUR LES MEMBRES MENUZ.

Finablement, il fault que je vous die Deux petiz moz pour les Membres menuz, Lesquelz n'ont point de plus grand maladie Fors qu'ilz ne sont des plus grandz soustenuz; Il est bien vray qu'ilz sont quasi tous nudz,

130

1. C'est-à-dire; qui sont « lunatiques ».

## Remède contre la Peste. 259 Car ilz n'ont plus que la chair et les os 1, Dont en danger sont d'estre pis venus, 135 Jusques à ce qu'on ayt guéry les gros. Impossible est qu'un simple menu Membre Se porte bien se les gros ne sont sains, Et oultre plus, quant de tout me remembre, Il<sup>2</sup> vient trop de ces reproches vains 140 Et des regards envieux, inhumains, Dont entre [e]ulx sont tousjours en discorde, Parquoy il fault prendre deux ou trois grains De Charité, Amour, Paix et Concorde. EPILOGATION. Messieurs, velà, pour la peste cruelle 145 Qu'est aujourd'huy par tous lieux dispersée, Ce qu'en a peu comprendre ma cervelle, A celle fin qu'elle soit deschassée; Car, si de brief elle n'est abaissée, Les communs Corps seront du tout destruictz, 150 Et nature commune si cassée Qu'elle n'aura jamais [plus] aucuns fruictz. Ayez doncques premierement esgard A bien guérir la peste desormais Et la chasser trop plus tost que trop tard, 155 De tous costez qu'est entre les humains; Et, ce faisant, tous les maulx inhumains Prendront tost fin et seront en decours Et, sans flater, le mal que plus je crains Vient des humains, qui sont faits à rebours. 160

<sup>1.</sup> Ces mots rappellent le titre d'une des pièces qui précèdent : Le Monde qui n'a plus que les oz. - 2. Imp. : Ilz.



## Le Livre du Faulcon.

L'allégorie que nous publions ci-après paraît avoir été composée en l'honneur d'une dame appelée Isabeau Faucon; tel est du moins le nom que nous fait connaître un rondeau acrostiche placé en tête du poème. L'auteur lui-même a pris soin de nous indiquer le sens que l'on doit donner aux oiseaux qu'il met en scène. Le « Faulcon » est « la gente demoiselle, dame en amours »; les autres oiseaux de proie sont, au contraire, les femmes qui, par envie, ont osé médire des vertus de la dame.

Plusieurs motifs nous ont engagés à donner au Livre du Faulcon une place dans notre Recueil. Bien qu'il soit écrit en prose et en vers, et que le sujet n'ait en lui-même qu'un assez faible intérêt, cet opuscule a, du moins, le mérite d'un style simple, facile et élégant. Il fournit, de plus, quelques détails curieux sur la fauconnerie, art qui fut précisément porté à sa plus haute perfection vers la fin du XV° siècle. Enfin, le genre allégorique auquel appartient le Livre du Faulcon est à peine représenté dans notre collection.

<sup>1.</sup> Un passage de la pièce (v. 404-406) permet de penser qu'Isabeau Faucon était originaire de l'Auvergne.

Pour le faire connaître à nos lecteurs, nous n'avons pas cru pouvoir faire un meilleur choix que celui d'une pièce dont le succès dut être très-grand, si l'on en juge par les nombreuses éditions qui en furent faites à la fin du XVº et au commencement du XVIe siècle.

Voici la description des diverses éditions que nous connaissons :

A. Le // liure du faulcon. — Explicit. S. l. n. d. [Paris, vers 1500], in-4 goth. de 36 ff. de 22 lignes à la page pleine, sign. a-d, par 8, e par 4.

Au titre, un grand L grotesque qui tient la plus grande partie de la page. — Au recto du 2º f., un grand P grotesque commençant le mot Prologue. Ces deux lettres sont au nombre de celles qu'employait

A. Vérard.

Le seul exemplaire de cette pièce que nous ayons eu sous les yeux, appartient à la Bibliothèque nationale, où il est coté Y 6161, Rés.; il est incomplet du f. e i et du f. correspondant e iiij, lequel doit être blanc. M. Brunet cite un exemplaire complet qui a successivement appartenu à Lang et à Richard Heber, et dont le premier de ces amateurs a donné une reproduction en 1817.

B. Le liure du faulcon. — [A la fin :] Imprime a paris Par le Petit Lau // rens. En la Rue saint Iacquez pres saint Yuez. S. d. [vers 1500], in-4 goth. de 26 ff. de 27 lignes à la page, sign. a-b par 8, c par 6, d par 4.

Belle édition imprimée en gros caractères.

Au titre, la marque de Petit Laurens (Silvestre, no 293). Le cadre contient la devise: Chascun soit content // de ses biens // qui na sufisance // na riens, devise qui se retrouve plus tard sur la marque de Jean de

Gourmont (Silvestre, nº 437). Un bois, placé andessous de cette marque, contient le nom de l'imprimeur : Le petit laurens.

Bibl. nat. Y. n. p., Rés.

C. Le liure du // taulcon des dames. — ¶ Finis. S. l. n. d. [Paris! vers 1525], pet. in-8 goth. de 24 ff. de 28 lignes à la page pleine, sign. A-C.

Au titre, deux petits bois se faisant face, dont l'un représente une femme qui tient une fleur à la main, et l'autre représente un page qui compte sur ses doigts. Chacun de ces personnages est surmonté d'une banderole destinée à recevoir un nom imprimé, mais dont le blanc n'a pas été rempli.

Bibliothèque de M. le baron de la Roche la Carelle (exemplaire de Charles Nodier et de Yéméniz).

D. Le liure du fau // con des dames. S. l. n. d. [Paris? vers 1525], pet. in-8 goth. de 24 ff. de

28 lignes à la page pleine, sign. A-C.

Au titre, deux petits bois représentant deux personnages semblables à ceux qui ornent le titre de l'édition C, mais un peu plus grands. Les deux éditions, dont le texte se suit ligne pour ligne, sortent des mêmes presses. Elles différent pourtant par un grand nombre de détails typographiques.

La Bibliothèque nationale en possède un simple

fragment (le cahier A): Y. 6133. c. 1.

C'est probablement un exemplaire de cette même édition qui figure au Catalogue Cigongne, nº 684.

E. Le liure du faul // con des dames. — ¶ Finis. S. l. n. d. [Paris, vers 1525], pet. in-8 goth. de 24 ff. de 28 lignes à la page, sign. A-C.

Au titre, le bois bien connu de l'homme qui tient la main sur la garde de son épée et qui parle à une femme.

Musée Britann., c. 22, a. 46.

F. Le Faulcon damours. — Explicit. S. l. n. d. [Paris, vers 1500], pet. in-4 goth. de 24 ff.

Au titre, un bois représentant un homme et deux

faucons.

Catalogue Crozet, 1841, nº 662.

M. Brunet, à qui nous empruntons la description de cette édition (Manuel, t. II, col. 1192), dit qu'elle se compose de 25 ff., mais c'est là une faute d'impression que la suite de l'article permet de rectifier. Il ajoute en effet lui-même que « l'ouvrage finit au verso du 23° f. par le mot Explicit ». Le 24° f. doit être blanc, à moins qu'il ne contienne une marque de libraire.

G. Le Livre du Faucon. London, Printed for the Roxburghe Club, 1817. In-4.

Réimpression publiée par Robert Lang, d'après le

texte de notre édition A.

Nous avons été très-sobres d'annotations sur la partie technique de notre poëme. En attendant que la Société des Anciens Textes Français ait fait imprimer la traduction du célèbre Traité de fauconnerie de l'empereur Frédéric II, nous renverrons nos lecteurs au Ménagier de Paris publié pour la Société des Bibliophiles français (Paris, Crapelet, 1846, 2 vol. in-8). Ce recueil contient un traité sur la chasse aux oiseaux de proie, très-soigneusement annoté par le savant éditeur, M. le baron Jérôme Pichon. Nous ne craindrons pas de lui faire quelques emprunts.

# Rondeau

escript de 1 par le Faulcon 2 au Faulconnier.

| I            | ncessamment mon povre cueur lamente;   |
|--------------|----------------------------------------|
| 8            | ans nul repos souvenir me tourmente,   |
| A            | yant ennuy du souldain partement;      |
| $\mathbf{B}$ | anye me a de tout esbatement,          |
| E            | t si languys près de Mort véhémente.   |
| A            | grant regrect mon refuge me absente 3; |
|              | oisine n'ay qui tant de douleur sente; |
| w            | orce m'est hien de plorer * tendrement |

A rien que dueil je ne mès 5 mon entente, V oire si grand que chascun jour de rente C ent mille foys je pers mon sentement; O r voy-je bien que pour tout payement N 'auray d'Amours, fors estre mai contente Incessamment.

Incessamment.

ıς

١

10

## L'ACTEUR. Prologue declaratif de la matière de ce present livre, appelé le Faulcon 6.

our faire passer temps aux seigneurs, dames, escuiers et damoiselles, qui vou-Dentiers oyent parler du deduyt de chiens, d'oiseaulx et d'amours, j'ay entreprins mectre 7 par escript ung cas, puis certain temps advenu en France, de deux gracieux amoureux. c'est

1. c : escript par. - 2. c : le Faulcon, qui est la dame, au Faulconnier qui est le gentilhomme. - 3. c : mon ame absente. — 4. B, c: plorer. — 5. B, c: metz. — 6. Les mots Prologue, etc., manquent dans c. - 7. c: de mettre.

assavoir ung honneste gentilhomme et une noble damoiselle, lesquelz, combien qu'ilz s'entr'aymassent léaulment 2, eurent merveilleuse fortune, terrible empeschement et dangereux destourbier par le pourchas de faulx jaloux, envieux et raporteurs. Et soit notoire à tous lecteurs et auditeurs de ce present traictié que, par le Faulconnier, j'entens le gentilhomme amoureulx, et, par le Faulcon, la gente damoiselle, dame en amours. Par les trois oiseaulx, comme Lasnier 3, Sacre 4, Tunicien 5, je prens trois autres damoiselles estans de la compagnie dudit Faulcon, mettent peine et diligence de reveler, rompre et adnichiller l'acoinctance desditz amoureux, et des chiens pareillement se doit entendre. Sy prie à tous ceulx qui verront ce present volume, qu'ilz supportent l'ignorance du compilateur, et, s'ilz commencent à le lire, qu'ilz ne veullent desister jusques à ce qu'ilz ayent leu tout du long, car en la fin sont les enseignemens, bonnes meurs, exemples et aucto-

1. c: notable. — 2. c: s'entre aymassent loyaulmeut.

3. Falco lanarius; c'est le nom donné à la femelle du laneret. « De l'esprevier, le mouchet est le masle, et du lan-nier le lanneret est le masle; et des autres, comme l'austour, le faucon, etc., l'en dit le masle tiercelet. » Ménagier, t. 11, p. 318.

4. Falco sacer. Autres faucons y a qui sont de Flandres, et sont des faucons sacres, et sont d'un petit moins deliée maille et ont les piés jaunes, et sont comme entre le gentil et le villain, et sont bons, comme l'en dit communément, reclamés du loirre, ou d'omme quant ils reviennent bien au loirre. » Ménagier, t. II, p. 323 et suiv.

5. Le tunicien, sur lequel nous ne trouvons de renseignements dans aucun des ouvrages que nous avons consultés, tirait sans doute son nom de Tunis; c'était, en tout cas, un oiseau exotique. On trouve, en effet, dans les comptes de la chambre de Louis XI, la mention d'un don fait « à Gabriel Bertran, escuier, en faveur de ce qu'il lui a apportez, du pays d'oultremer, ung oiseau thunissien et deux tourtres blanches. » Comptes de l'Hôtel des Rois de France publ. par M. Douët-d'Arcq (Paris, 1865, in-8), p. 377.

rités, qui pevent prouffiter à tous amoureux et aultres hommes et femmes de tous estatz.

Vous, qui d'amours voulés sçavoir, Estudiez ceste escripture; Ce petit livret venez voir, Vous qui d'amours voulez sçavoir; Si pourrés bon exemple avoir, Se vous retenez la lecture. Vous qui d'amours voulés sçavoir, Estudiez ceste escripture.

20

### LE FAULCONNIER.

ors que Zephirus, le gracieulx vent, commence à aspirer sur les arbres, plantes, herbes et arbustes pour les 1 revestir de robes, fleurs, fueilles et fruis, et que le poindant Boreas se retraict ès tenebreuses cavernes soubz la conduite de Colus<sup>2</sup>, c'est assavoir à l'issue du moys d'avril et à l'entrée du plaisant moys de may, quand les champs, les prés, les vergiers, les jardins reprennent leur joieuse verdure, je me trouvay un jour tout pensif, actainct de melencolie et tendant à <sup>8</sup> pesante sonnolence, en telle manière que je fus contrainct de moy gecter sur la couche, mettre <sup>4</sup> la teste sur l'oriller <sup>8</sup> et prendre aulcune porcion de repos. Or advint que comme j'estoye demy veillant et demy dormant, les yeulx 7 moictié clos, moictié ouvers, je fus ravi en esprit et m'aparut aulcune chose merveilleuse. Ne sçay proprement <sup>8</sup> juger si ce fust ou songe ou vision, mays il m'estoyt advis que en une plaine grand ét large, je consideroye divers oyseaulx de divers plumaiges et de diverses aires, pareillement divers chiens de divers poil et de diverse 9 grandeur, lesquelz chiens et oyseaulx très

<sup>1.</sup> A: le. — 2. Eolus? — 3. c: o. — 4. c: et mettre. — 5. c: l'oreiller. —6. c: j'esiois. — 7. c: je ouvris les yeulx.—8. c: premièrement.—9. c: et diverse.

30

mal s'entr'acordoient, tant au deduit de la chasse comme du gibier.

Et de verde<sup>2</sup> couleur couvers,

Par Nature, qui tout consomme,

Fus assommé d'un pesant somme,

Qui m'endormit les yeulx ouvers.

Au lict me couchay de travers, La<sup>3</sup> teste hault, le corps envers, Comme faict ung doloureux <sup>4</sup> homme, En may.

Dormant ainsi tout à revers,

Je songay <sup>8</sup> un songe divers

Qui mon solas blesse et assomme;

De chiens, d'oyseaulx, je vis grant somme,

Les ungs bons, les aultres parvers <sup>6</sup>,

En may.

En ce songe demouray longuement,
Puis à l'aube du jour fus esveillé,
Non congnoissant ou j'estoye ne comment,
Car du songe me senty travaillé;
Mon esperit <sup>7</sup> fut tout esmerveillé,
Investigant le voir ou la mensonge :
Bien est saige qui peult juger de songe.

45

Je me levay pour aller au desduyt 8, Sans regarder se Thitan 9 reluisoit,

<sup>1.</sup> A: taus. — 2. C: verte. — 3. C: le. — 4. C: douloureux. — 5. C: j'ai songé; D: je songeay. — 6. C: pervers. — 7. A, B: esprit. — 8. C: deduyt. — 9. C: Titan.

Ou se Phebé avoit (close la nuyt, Et sans penser qui m'aidoit ou nuysoit; Advis m'estoit que Pan me conduysoit Pour me mener avec les pastoureaux: C'est ung grant fait que de songes nouveaux.

268

şo

55

Demy-vestu, demy ne sçay comment, Je m'en alay le long d'une rivière, Moult <sup>2</sup> obfusqué de tout entendement, Tousjours courant sans ordre ne manière; Je ne doubtois ne devant ne derrière; Tout m'estoit ung; je n'avois nul soussy <sup>3</sup>: C'est grant dangier que d'ung homme transy.

En ceste fantastique ymaginative, cheminay assés longuement entre ung bois et ladicte rivière, tellement que, pour l'interruption de ma première dormition et repos, fus de rechef abatu par naturel sommeil, et me convint mettre soubz un esglantier vert, qui estoit moult proprement circuy de petis abrisseaulx portans, les aultuns feulles vertes, les aultres fleurs, et les aultres boutons, desquelz l'odoriférance sestoit tant souef et doulce, que tout cueur humain en eust esté refait, replect et refectionné.

Soubz l'esglantier je me mis à repos, 60
Environné d'arbres et de buissons,
Mais il convint tantost changer propos
Par les oyseaulx et par leurs joyeux sons;
Plaisans serins, lynotes et pinssons
Vindrent illec voleter hault et bas: 65
Cueur amoureux ne demande que esbas.

1. c: ouoit. — 2. A: Monit. — 3. c: soucy. — 4. c: feuilles. — 5. B: odifferance.

75

80

Aultres oyseaux sur l'esglantier jargonnent <sup>a</sup>
En ung bas chant, ne sçay qu'ilz veullent dire;
Et dessus moy allouettes resonnent,
Montant en hault et disant : « lire lire »;
Mains divers champs <sup>a</sup> l'entr'ois tire à tire <sup>a</sup>,
Sonnans, bruians mélodieusement,
Oyseaulx divers chantant diversement;

Lors y survint ung roussignol aussi Qui dessus tous me fist lever la teste, Car il chantoit: aussy, aussy, ocy; De bien chanter avoit la langue preste. Quand je l'ouys b, je ne fis point d'arreste; Je me levay au chant melodieux: Plaisant oyseau fait ung homme joyeulx.

LE FAULCONNIER.

Après les amoureux chans des petis oysellès, moy tousjours estant en fantasie 6, me prys 7 à cheminer par my une lande, mignonnement revestue de plusieurs verdures odoriférentes, comme romarins, aubespins, lavandes, marjolaines et aultres herbes de diverses saveurs. Et tellement que, en 8 cheminant, je commençay à voir ung chasteau moult fort, très antier de murs 9 et bien fortifié de tours, vers lequel, pour la delectabilité du lieu, je m'adressay, esperant y trouver quelque honneste gentilhomme qui, pour ce jour, me reçeust et congneust ma nécessité, ou quelque belle dame qui me, fist aucun entretenement ou gracieux recueil.

Pensif aloye <sup>10</sup> Par ceste voye

1. c: jargonnant. — 2. B, c: chans. — 3. c: atir. — 4. c: rossignol. — 5. c: le louis. — 6. c: fantaisie. — 7. c: prins. — 8. A: tellement quant. — 9. c: meurs. — 10. c: a l'oyr.



Tousjours l'eul dessus ce chasteau, Je pretendove Et demandove 2

Desduyt ou a de chien ou d'oyseau;

Maint beau préau, Maint doulx royseau 4 8ډ

90

95

100

Trouvay, tandiz que cheminoye: Seurement va qui ne fourvoye.

Ainsi, comme je vous raporte, Le chateau je vis clèrement. Si m'aprouchay près de la porte Quérant mon rejouyssement,

Puis y entray facillement, Au moyen d'une jeune Dame : Il n'est doulx actraict que de femme.

Par son moyen, au chasteau vins, Ainsi qu'un homme adventureux; De chiens, d'oyseaulx plus de six vings Trouvay, de quoy je fus joyeux. Pour veoir ce beau lieu sumptueux, Me tiray ung peu à l'escart : Qui trop se haste, il est quocart 8.

### LE FAULCONNIER.

Comme je fus entré dedans soubz l'assurance de ladicte Dame et que je consideroie les premiers edifices, se tira vers moy ung gracieux Escuyer qui aucunement apperceust que je n'estoye ne du tout joyeux ne du tout triste, et me mena ung petit plus

<sup>1.</sup> B: l'euil; c: l'œil. - 2. c: damandoye. - 3. Ou est omis dans c. - 4. c : roseau. - 5. c : cocart.

avant. Lors advisay, soabz une gallerie, III oiseaux perchez et, soubz iceulx, quattre chiens couchez, lesquelz chiens, quant à condition de chasse, se monstroient totallement dessemblables . Après ces choses veues, je pris audasse et couraige de monter jusques en une moult riche sale, en laquelle je trouvay ung noble et gracieux Seigneur tenant par la main une dame gorrière et parlant de plusieurs choses touchant la police et chose familière de son hostel 3. Mais, comme je puis entendre, après que luy et la Dame eurent bien au long blasonnez leurs chiens et oiseaulx, tousjours retournoient par manière de refrain à parler tant seulement de l'un, duquel cyaprès sera faicte plus expresse mention.

La salle estoit honnestement tendue

De beaux tappis de couleur blanche et verte;
A tous venans vis la nape estendue,
Comme se <sup>a</sup> feust d'un prince court ouverte;
A ceste heure j'euz congnoissance apperte
Qu'en gentil cueur ne gist que gentillesse:
D'honneur scet peu qui ne hante noblesse.

Par compas et pas à pas
Fus longuement à penser;
Par compas et pas à pas,
Sans boire ou prendre repas,
Sans mesure trespasser<sup>3</sup>,
Pensay qu'en si noble cas
N'ouys oncques <sup>6</sup> altercas,
Ne debatre ne tencer.
Pour plus aise temps passer,

1. A. B: de semblables. — 2. c: hardiesse. — 3. c: hoste. — 4. c: ce. — 5. c: trespasse. — 6. c: onc.

Je regarday <sup>4</sup> hault et bas, Mais à voir recommancer <sup>2</sup> Les champs, les jeux <sup>3</sup>, les esbas; Fus longuement à penser.

La gracieuse courtoisie et la courtoisie 4 gracieusette du gentil Seigneur, pareillement la doulce humilité et l'umble doulceur de la noble Dame me firent plus gracieux accueil qu'à moy n'apartenoit, et me contraignirent prendre place sur ung banc couvert de beaulx tappis, semés 8 de diverses fleurettes et brochiez 6 d'or, d'argent et de soye. Ouquel lieu estant, moitié hardy, moitié honteux, prins plaisir d'escouter et entendré les devis de plusieurs nobles gentilzhommes et gracieuses dames et damoiselles qui, à ceste mesme heure, traictoyent de joyeuses matières, comme danses, banquetz, chiens, oyseaulx, armes et amours. Et, par dessus tous les autres, le Seigneur dudit chasteau se print à parler moult haultement et honnorablement du fait de ses oyseaulx et de sa faulconnerie, aux parolles duquel j'entendis qu'il avoit quattre oyseaulx singuliers, c'est assavoir : ung beau Sacre, ung plaisant Lasnier, ung gracieux Tunicien et ung gentil Faulcon. Et combien que tous ces quatres eussent beaucoup de perfections 8, toutesfois ne faisoit de nul si grant extime 9 comme d'icelluy Faulcon, car à luy seul donnoit louenge totalle et excellent blason. Ét entre autres devises, parlant à la Dame disoit telz motz, ou la substance : « O comme j'ay ung gorgias et honneste Faulcon, « plaisant, mué hors de sorage<sup>10</sup>, croizé d'elles<sup>11</sup>, grosse

<sup>1.</sup> c: regardy. — 2. c: recommençay. — 3. c: lieux. — 4. B: courtosie. — 5. A, c: semé. — 6. A, c: brochié. — 7. B: quatre. — 8. c: perfictions. — 9. c: estlme. — 10. Le sorage, ou saurage est la première année d'un oiseau. Le plumage du faucon est roux pendant cette année. — 11. c: delle.

e poictrine, bien armé, droit sur la perche, d'as-« seurée et ferme contenance, sa grant beauté, son « reluysant plumage, sa gente manière monstrant « bien qu'il procède de une ayre noble, franche, « louable et magnanime! » Après telles parolles ou semblables, j'aperçeu d'aultre costé le Faulconnier du Seigneur qui souvent alloit et venoyt visiter les oyseaulx dessus nommés. Mais, entre les aultres, tousjours gettoit son regart vers ledit Faulcon et en pensoit trop plus curieusement que de nul des trois. Sy congneuz i bien au traict de ses yeulx qu'il estoit totallement espris de l'amour d'icelluy; car mesmement, à ceste heure, après certaines diligences, faites autour dudit Faulcon, se vint rendre devant la perche pour le regarder face à face. Et, en le regardant, devint soudainement pensif, triste et melencolique, puis commença à parler en la manière qui s'ensuit :

## LE FAULCONNIER.

J'ay par deux ans employé ma puissance
Sur ung Faulcon, pour prendre mon desduyt;
A le veiller j'ay pris toute plaisance,
Bien le pensant et de jour et de nuyt;
Et, quant je vueil le reclamer, il fuit,
Au contraire de mon intention:

130
Vol de faulcon donne vexation.

Fait m'a souvent travailler A le veiller et sillier<sup>2</sup>, Veullant <sup>3</sup> du tout le parfaire, Contendant l'apareiller

135

1. A: congneux. — 2. Ciller, c'est passer un fil dans la première paupière des deux yeux de l'oiseau, puis réunir et tordre les deux bouts du fil sur son bec. Voy. le Ménagier, t. II, p. 315. — — 3. B, c: Voulant.

# 274 LE LIVRE DU FAULCON.

Ou son naturel gibier Note qu'ainsi se doit faire.

Or ne le puis-je reclamer,

Tant doulcement le saiche aymer

Ou entretenir jours et nuys;

J'en ay souffert maint deul <sup>1</sup> amer,

Gardant son honneur sans blasmer,

Et ne sçay en quel point j'en suis;

De mon Faulcon joyr <sup>2</sup> ne puis,

Ne reçouvrer quelque liesse:

145

Oyseaulx donnent joye et tristesse.

L'ane fois, il vient près du poing;
L'autre fois, il se tire loing;
Faignant que jamais ne m'a veu;
Au reclamer je prens grant soing,
Et si ne sçay pas, au besoing,
Se de luy je serai deçeu.
Je l'ai tousjours pensé et peu,
Tout au mieulx faire que j'ai peu,
Selon sa nature et son aage;
Je l'ay nourry mignon et dreu <sup>3</sup>,
Puis le couraige luy est creu
Quant il a congneu son pennage.

Je l'ay doulcement traicté,
Afaicté 160
Et l'ay fait au chaperon 4;
Fust yver ou fust esté,
J'ay esté

<sup>1,</sup> B: goust; C: dueil. — 2. B: joyr. — 3. C: dru. — 4. B: chapperon.

| LE LIVRE DU FAULCON.           | 275 |
|--------------------------------|-----|
| Tousjours près ou environ      |     |
| En temps, en lieu, en saison   | 165 |
| Par raison;                    | ,   |
| L'ay entretenu si beau         |     |
| Qu'il a bouté le cerceau 1.    |     |
| Paré de plaisant pennaige,     |     |
| Décoré de beau plumaige        | 170 |
| Est le Faulcon dessus dit;     | •   |
| L'une fois est à mon dit,      |     |
| L'autre fois il est saulvaige, |     |
| Comme le Faulcon ramaige       |     |
| Qui jamais homme ne vit.       | 175 |

Quant le Faulconnier tout stomaqué eust 2 prononcie s les vers satiriques ci-devant escriptz, le Faulcon qui avoit l'usaige de bien parler, impacient aulcunement de ce qui estoyt inféré contre luy, se print à respondre en ceste manière : « O gentil « Faulconnier, qui par certaine et longue expe-« rience congnoissez ma nature, vous devés sçavoir que je suis oiseau de haulte helle 4, et ne viens « pas pour reclamer ou appeller, mays suis tel que « de propre condicion je demande le leurre. Consi-« derez que je ne suis autour, tiercelet, ne espre-« vier, qui, pour sibler ou monstrer helle 6 de quelque pigeon, caille ou perdrix, viennent incontinent
 sur le poing. Saichez, mon gentil Faulconnier,

1. C: cercau. — 2. C: eut. — 3. B, C: prononcé. 4. c : hesle. - 5. Le leurre était un instrument en osier que l'on recouvrait des ailes de l'oiseau ou de la peau du lièvre qu'on voulait accoutumer l'oiseau de proie à voler. On y plaçait la nourriture destinée à l'oiseau, et il s'y paissait. Il en résultait que l'oiseau connaissait le leurre, et qu'il revenait à son maître des que celui-ci l'appelait en tournant l'instrument. Voy. le Ménagier, t. II, p. 318, n. 4. - 6. c : esle. - 7. A : viengnant.

« que, pour ainsy me reclamer, vous ne jouyrés pas « de moy; mais, se rien entendez quant au des-« duit de chiens ou d'oyseaulx, vous devés sça-« voir que, entre 1 faulconnerie et autrusserie 2, ya « moult grant 3 difference, car les autrussiers 4 « appellent communément leurs oyseaulx par aucune « manière de sibler ou par ung cry que l'on 5 dit : « tou, tou, tou 6; mais les faulconniers ont toute « autre manière de faire, car pour crier ou sibler ne « joyront de leur oyseau, si n'est par ostention du « leurre; et, qui plus est, si le leurre n'est soussi-« samment 7 garny de ce qui luy appartient trois fois ensuyvant, à la quatriesme fois il le renonce. « Et pour tant ne penses pas me faire venir sur le poing comme ung esprivier 8, ou simple tiercelet, « car 9, sans leurre fourny, comme faulcon le re-« quiert, jà n'aurés jouyssance de moy. N'avez-« vous pas experimente que, quant le faulcon a « accoustumé ung leurre plaisant, où il le voit • bransler, il y retourne voulentiers? Cella luy est de propre inclination 10 naturelle. » A tant se teut le gentil Faulcon, et le Faulconnier, qui avoit diligenment 11 noctés 12 ces motz, commença à parler en telle facon:

- « Or voy-je 13 bien que par autre façon
- « Convient traicter ce gracieux Faulcon,
- « Et qu'il y fault trouver meilleur moyen.
- « Je pers mes jours, mon temps et ma saison

<sup>1.</sup> C: qu'entre. — 2. L'autourserie était l'art de dresser les oiseaux de poing (autours ou éperviers). On peut voir dans une note du Ménagier (t. II, p. 318) les principales différences qui existaient entre cette classe d'oiseaux et les oiseaux de leurre ou de haute volerie. — 3. C: grande. — 4. C: autrusses. — 5. C: l'en. — 6. C: tou tou. — 7. C: suffisamment. — 8. B, C: esprevier. — 9. C: car est omis. — 10. B: inclinacion. — 11. B, C: d'digemment. — 12. C: noté. — 13. A: voige.

|             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|             | LE LIVRE DU FAULCON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 277 |
| «<br>«      | Pour reclamer; ne vient point à raison,<br>Car pour ma voix il ne se mue en rien.<br>Deux ans y a qu'en ce point l'entretien<br>Mais j'apperçoy que de mon fait n'a cure :<br>Chascun oyseau desire sa nature.                                                                                                           | 180 |
| «<br>«<br>« | « Puis qu'ainsy est, ung leurre je feray,<br>Si beau, si gent <sup>1</sup> , si mignon, si plaisant,<br>Que je cuyde, quant je l'appelleray,<br>Il y viendra s'il n'a cueur desplaisant;<br>Mettre y vouldray viande bien duisant,<br>Car je congnois ce qu'il ayme le mieulx :<br>Oyséau bien peu doit estre gracieulx. | 185 |
| «<br>«      | « J'ay bien pensé du leurre composer <sup>2</sup> Et d'y poser de si gentes plumettes Que fauconnier ne scauroit proposer Pour ung leurre viandes si doulcettes, Cailles, perdris, petites alouettes, Faisans, butours <sup>3</sup> et le héron montant:                                                                 | 195 |

## L'ACTEUR.

Cueur assouvy doit bien estre content. »

Après que l'amoureux Faulconnier eut dicté ceste proposition, considerant que pour avoir tel oyseau sa mode de reclamer n'y estoit aucunement convenable, rememourant<sup>4</sup> aussy la response dudit Faulcon, qui faisoit bien à nocter <sup>5</sup> en cestuy cas, commença à composer ung leurre le plus honnestement et curieusement que possible luy fut, et y mist plumages, odeurs et saveurs que pevent avoir tous oyseaulx

<sup>1.</sup> c: grant. — 2. B: commposer. — 3. c: butors. — 4. B, c: rememorant. — 5. c: noter. — 6. c: commencera.

subgectz à vol et juridition dudit Faulcon. Mais tant y eust que, combien que le leurre fust bien actainté 2 et garny de viandes et de pennage, pour rien que le Faulconnier le sceust appeller, oncques le Faulcon ne deigna approcher, mais, comme par obstinée partinacité 3, demoura ferme en son opinion et mist tousjours reffuz à son leurre. Toutesfois ne fut pas si mal gracieux qu'il ne parla de rechef au Faulconnier, en luy faisant ceste remonstrance : « O gentil Faulconnier, l'apercoy que vous faictes « leal devoir de me 4 appeller et leurrer selon vostre e entendement et manière, mais une faulte y a que « le leurre de quoy vous m'apelés n'est ne tel ne « si suffisant comme je le desire, et, se ne trouvez « façon d'en appareiller ung plus somptueuz ou « singulier, sachés que vous estes bien loing de par-« venir à vostre intention. »

Le Faulconnier pourpensa,
Et pensa 200
D'autre leurre composer.
En soy mesmes advisa
Et glosa
Que mieulx le 5 fault disposer.
A l'eure \*, sans reposer, 205
Proposer
En voulut ung d'aultre sorte :

Il n'est rien qu'Amours n'emporte.

Amours bien souvent contrainct
Et estrainct

Les cueurs 7 des léaulx 8 amans;

1. c: jurisdition. — 2. c: actaint. — 3. c: pertinacité. — 4. c: m'appeler. — 5. Le est omis dans c. — 6. A, B: l'eure. — 7. B: cuers. — 8. c: loyaulx. L'ung s'en rit, l'aultre s'en plaint, Et complaint;

Ce n'est pas desduit d'enfans. Auleuns y sont triumphans Et vaillans.

215

Disant : « J'ayme la plus belle », Mais la fin i est Dieu scet quelle!

Ainsi nostre Fauconnier, très ardamment espris de l'amour du Faulcon, s'efforça 2 par plusieurs fois de fournir son leurre de choses nouvelles; néantmoins jamais le Faulcon n'en 3 tint compte, mais playnement le reffusa, et, jasoit ce que aucunes fois il vint vouler b par dessus pour regarder sa proye, toutesfois, quant il n'y voioit 6 chose où il print appétit, tousjours de plus en plus le desdaygnoit, car certes, comme bien apparut après, il prétendoit avoir leurre plus riche, plus parfayt et plus noble. Le Faulconnier, voiant tant de fois son leurre estre reffusé, se trouva totallement perplex et, comme ung amoureux transi et privé de toute contenance, se partit de illec, monta en une salle, se gecta sur une couche et pensa longuement à son affaire. Lequel, estant en ceste melencolicque cogitation, commença 7 ung petit à sommeiller, et 8 songa 9 un songe assez merveilleux, car il luy fut advis que du hault ciel stellisère vit descendre la déesse Venus, clère et rutilant adornée 10 de rays lumineux comme le souleil. decorée de diadesme<sup>14</sup> reluisant et splendifère, tenant en une main le brandon de feu, duquel elle embrase les desirs des povres amoureux et, en l'autre main, l'arc

<sup>1.</sup> c: Mais à la fin. — 2. c: se força. — 3. c: ne. — 4. c: qu'aucunes fois. — 5. B, c: voler. — 6. A: tousfois; B, c: véoit. — 7. c: commence. — 8. Et est omis dans c. — 9. c: songea. — 10. c: aornée. — 11. A, B: deadome.

turquois et la sajette<sup>4</sup>, de quoy elle actaint l'œil et va percer<sup>2</sup> jusques au cueur; laquelle Déesse, estant en une nuée radiant, luy declaira la mode de bien composer ung<sup>3</sup> leurre pour actraire son Faulcon et luy dist en ceste manière:

#### VENUS.

| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| « Toy, Fauconnier, qui d'amours t'apareilles,<br>« Resveille-toy, Venus te le 4 commande;<br>« Tu ne scés pas se tu dors ou tu veilles;<br>« Liève-toy sus; j'entens bien ta demande.                                                                                                              | 220 |
| <ul> <li>Du leurre avoir aras <sup>5</sup> liesse grande,</li> <li>Mais il te <sup>6</sup> fault m'escouter ung petit,</li> <li>Car faulconnier qui plaisant vol demande</li> <li>Ne parvient pas tost à son apetit.</li> </ul>                                                                    | 225 |
| <ul> <li>Fay ton leurre d'un franc cristal</li> <li>Environné d'orfaverie,</li> <li>Tout semé à mont et à val<sup>7</sup></li> <li>De mainte noble pierrerie;</li> <li>Là soit esmailleure florie,</li> <li>Ou faillir pourras au besoing :</li> <li>Œil de faulcon voit de trop loing.</li> </ul> | 230 |
| <ul> <li>Mectre t'y fault<sup>8</sup> une topasse</li> <li>D'un cercle d'or environnée;</li> <li>C'est une pierre qui tout passe,</li> <li>Sur toutes autres couronnée;</li> <li>D'un fin rubis soit rencontrée</li> <li>Et d'un <sup>9</sup> saffir à l'environ,</li> </ul>                       | 235 |

<sup>1.</sup> c : sayette. — 2. c : perce. — 3. c : le. — 4. c : le te. — 5. c : auras. — 6. Te est omis dans c. — 7. B : amont et aval. — 8. B : fauldra. — 9. A : d'um.

| LE LIVRE DU FAULCON.  « Se tu veulx avoir belle entrée  « Du plaisant et gentil Faulcon.                                                                                                                                                                               | 281<br>240 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| « Cassidoyne n'oblie 1 pas « Et perles que ne sont pas faintes; « Diamans taillés par compas « Et esmerauldes très bien paintes, « Camayeux, turquoyses emprainctes, « Fay asseoir par mainte façon, « Et tu viendras à tes atainctes « Du plaisant et gentil Faulcon. | 245        |
| « Sarde, crisolicte louable <sup>2</sup> ,<br>« Amatiste, jaspe ou acaste,<br>« Et ligure <sup>3</sup> t'est convenable;                                                                                                                                               | 250        |
| « Il n'est rien que cela n'abacte « Se tu fais ce que te 4 relate, « Tu trouveras ton leurre bon « Et pourra recevoir la patte 5 « Du plaisant et gentil Faulcon.                                                                                                      | 255        |
| « Il te fault ton leurre pourveoir, « Selon ma declaracion 6, « Se tu veulx joyssance avoir « Du plaisant et gentil Faulcon. »                                                                                                                                         | 260        |

### L'ACTEUR.

Après ces parolles, s'absenta Venus, la déesse d'amours, et le Faulconnier petit après, tout esveillé, se leva de la couche, louant Amours devotement de ceste revelation et advertissement. Lors

<sup>1.</sup> B: oublye; c: oublie. — 2. c: louables. — 3. Lyncurium, ou a pierre d'once », sorte d'ambre. Voy. Remy Belleau, éd. Gouverneur, t. III, p. 132. — 4. A, B: ce que je te. — 5. A: pacte. — 6. B: decleracion.

prist peine et diligence d'accumuler précieuses pierres de toutes espèces et couleurs, ensemble-riche et somptueuse orfaverye, desquelles il composa subtillement ung leurre très curieux et singulier qui pendoit à ung bel las de soye, brodé 1 mignonnement de fil d'or de Cypre et semé, d'un 2 costé et d'autre, de lectres grecques et romaines, le leurre bien actainté 3, comme dit est. Et vint le Faulconnier en ung prey herbu, et illec le monstra et gecta si hault, que le Faulcon en eust la congnoissance; sans difficulté aulcune se vint asseoyr sur ledit leurre, prist grant plaisir à regarder l'orfaverie et singulière delectation à veoir la grant habondance et splendeur des belles, bonnes et fines pierres. Et non sans cause, car certes il n'y avoit pierre de tant petite valeur qui ne fust bien 6 suffisante de pacifier ung cueur d'oyseau amoureux. Le Faulconnier, voyant ces choses, s'esjouyt 7 moult 8 fort quant, par l'industrie du nouveau leurre, sans aultrement leurrer. il avoit joissance de son oyseau. Lors congneust clèrement que ung oyseau de haulte helle et mesmement qui a tel courage comme ledit Faulcon, ne demande aultre viande que celle dont le leurre éstoit garny, et veult estre traicté ou rapellé d'autre mode que les aultres. Pour lesquelles choses, le Faulconnier print incontinent plume et encre, et composa les vers rimés qui cy-après sont escriptz :

Pour plumaige de louable gibier,
Pour doux 9 regart, ne pour beau traict des yeux,
Ou pour leurre que je sceusse forgier,
Jamais ne fust le Faulcon gracieux;
Or ay-je fait ung leurre precieulx
Bon au Faulcon, et aux dames propice.

<sup>1.</sup> C: brodée. — 2. C: du. — 3. B, C: actinté. — 4. C: pré. — 5. C: assoir. — 6. B: blen. — 7. C: se esjouyt. — 8 A: montt. — 9. C: beau.

A ce propos, je puis dire en tous lieux : C'est ung grant fait que d'un trait d'avarice.

Plus appéta mon amoureux Faulcon

De ce leurre la plaisante <sup>4</sup> armoirie

Qu'autre <sup>2</sup>, perdrix, ne poulle <sup>3</sup>, ne chappon,

Car trop luy pleult la riche orfaverie.

Quiconques <sup>4</sup> veult guérir sa maladie,

Leurre d'amours en ce point luy police,

Car en effect, quelque chose qu'on die,

C'est ung grant fait que d'un trait d'avarice <sup>5</sup>.

De venir fut habille et diligent, Si tost qu'il veit du leurre la richesse; On veult dire qu'Amours vault mieulx qu'argent; 280 Mais <sup>6</sup> quant à moy, je ne sçay pas où esse <sup>7</sup>. Les ungs ayment de franc cueur, de noblesse, Sans y penser ne deshonneur ne vice; Mais, quant ce vient que reffus si les blesse, C'est ung grand fait que d'un trait <sup>8</sup> d'avarisse. 285

#### LE SACRE.

Toutes ces choses acomplies en la forme que dicte est, le soir vint; les tables furent mises, on print refection de boyre et de menger, et, après soupper, le Seigneur du chasteau, ensemble la Dame<sup>9</sup>, par manière de passetemps, allèrent veoir leurs <sup>10</sup> oyseaulx, n'en trouvèrent que trois à la perche, c'est assavoir : le Sacre, le <sup>14</sup> Lasnier, et le Tunicien. Au regard du Faulcon, il n'y estoit pas pour l'eure <sup>12</sup>. Ne sçay se

<sup>1.</sup> A, B: plaisant. — 2. C: Quattre. — 3. C: polle. — 4. C: Quiconque. — 5. C: trict dguarice. — 6. B: Maig. — 7. Ce vers est omis dans c. — 8. C: traic. 9. G: ensemble et la dame. — 10. C: les. — 11. Le est omis dans c. — 12. C: l'heure.

encores il estoit en la compaignie du Faulconnier, mais le Seigneur, grandement esmerveillé de son absence, demanda incontinent qu'il estoit devenu, et se nul savoit nouvelles dudit Faulconnier. Lors, le Sacre, qui de longtemps avoit esté compaignon dudit Faulcon, commença à parler en ceste manière : ■ Monseigneur et mon maistre et mon bienfaicteulx<sup>3</sup>. « ne vous devez esmerveiller du gouvernement de « vostre oyseau, ne du fait de vostre Faulconnier, « car ce n'est pas chose nouvelle; ils ont de pieçà « constume de aller souvent jouer ensemble, tant « en gibier comme aultrement, et les ay autres fois « trouvez sur ung lit de camp b parlant de plu-« sieurs choses touchant amours; néantmoins, je 6 « ne povoye pas bien entendre ce qu'ilz disoient « pour ce que leurs deux bouches estoient si près « serrées l'une de l'autre qu'entre les deux n'y « avoit distance aulcune, et sembloit que Nature, « par subtil et nouvel artifice, eust faict des deux « bouches une. Sachés, Monseigneur et vous, Ma-« dame, que souventefois les ay trouvez faisant « doux embrassemens, et disans l'ung à l'autre « motz actratifz, et aucunes fois vostre Faucon-« nier mètoit l'une main sus la poitrine7, et l'autre « dessoubz la plume, monstrant signes de fervente « amour et d'ardant s affection. » À tant le Sacre, qui parloit comme jaloux, cessa son propos et mist fin a son accusation.

C'est grant fait que de jalousie Entre deux léaux amoureux; Tousjours sont jaleux 9, envieux Et de rien ne sert leur envie.

<sup>1.</sup> c: nouvelle. — 2. Dit est omis dans c. — 3. c: bien faicteur. — 4. B, c: accoustumé. — 5. A, B: campt. — 6. Je est omis dans c. — 7. c: poictrene. — 8. c: ardent. — 9. B c: jaloux.

Sur toutes gens qui sont en vie, Les jaloux sont fort vicieux : C'est grant fait que de jalousie. 290

L'un dira : « Tu ne la vaulx mye », Et l'autre dira : « Je vaulx mieulx », Dont souvent ung cueur gracieux S'en va sans acquerir amye : C'est grant fait que de jalousie.

295

#### LE LASNIER.

Quant le Sacre eust clèrement demonstré sa jalousie, Te Lasnier pareillement, soy reputant infortuné 1 d'avoir perdu ung tel bien comme l'amoureuse acointance du Faulconnier, par mauldicte envie qui luy serroit le cueur<sup>2</sup>, commença à conspirer cruelles machinations et ymaginer moyens par lesquelx il peult<sup>3</sup> publier et ventiller le cas amoureus, l'amour ardant 4, l'ardeur enflamée, la flame 5 fervente, la ferveur véhémente d'entre le Faucon et le Faulconnier; et, combien qu'il eust grant familiarité entre lesditz oyseaulx, ce non obstant, le Lasnier s'efforça tousjours de monstrer par une raison que peu de honneur 6 avoit ès termes, parolles, regardz, touchemens, signes, manières et approches que les deux amoureulx faisoient l'un à l'autre. Et ainsy ledit Lasnier fist deuz choses, c'est assavoir : donna à congnoistre l'envie qu'il avoit au cueur, et declayra le fait des povres transis en amours; dit oultre plus qu'il avoit veu le repositoire des joyaux du Faulcon, comme sonnettes, gietz, longues, chapperons, aneaux, cheynes et leurres, garnis d'or et d'argent et de pierrerie, et luy sembloit proprement que ce fust la

<sup>1.</sup> C: informe. — 2. B: cuer. — 3. B: peut; C: peust. — 4. C: ardent. — 5. C: fleur. — 6. C: d'honniur.

<sup>- 7.</sup> Et est omis dans c. - 8. B : chesnes; c : chaynes.

boutique d'un mercier ou orfèvre demourant à Paris sur Petit Pont, ou sur le Pont aulx 1 Changes 2.

Cueur envieux, ennuyeux<sup>3</sup>, Quant il veult à aultruy nuire<sup>4</sup>, Ne peut rien que soy destruyre, Dont les aultres sont joyeulx.

300

Tant soit fort malicieulx, Son honneur<sup>5</sup> ne peut conduire Cueur envieux, ennuyeux<sup>6</sup>.

Les Déesses et les Dieux Ung jour les firent mauldire, Disant qu'il n'estoit riens 7 pire Que trouver en plusieurs lieux Cueur envieux, ennuyeux 8. 305

## LE TUNICIEN.

Quant le Sacre et le Lasnier eurent desgorgé leur mauldit venin, s'avança ung oyseau d'outre les fleuves 9 marins, nommé Tunicien, qui de sa propre nature ressemble au corbeau, car il est voulentiers raporteur de faulces nouvelles. Il ouvrit le bec, il commença à parler et advertist le Seigneur et la Dame en ceste manière: « J'ay de longtemps veu les « tours et 40 façons du Faulconnier et du Faulcon, « et les ay plusieurs fois trouvés où ilz faisoient « grant chière et estoient delibérés de faire beau-« cop 44 de choses qui seroient longues à raconter.

Une foys entre les autres, le Faulcon se leva d'au près de moy, lequel je suivy à la trasse jusques

<sup>1.</sup> c: au. — 2. B: aux change. — 3. Ce mot est omis dans c. — 4. c: nuyr. — 5. c: homme. — 6. c: envieux. — 7. B, c: rien. — 8. c: envieux. — 9. c: fluves. — 10. Le mot est est omis dans A et c. — 11. c: beaucoup.

« à la chambre du dessusdit Faulconnier, et illec « veis qu'il le baisoit et luy disoit : « Reveillés-« vous, mon amy. » A laquelle voix, tous les « esperis du Fauconnier furent soudainement esveil-« lés <sup>1</sup>, et alors luy dit le Faulcon : « Mon amy, « j'ay pensé ceste <sup>2</sup> nuyt de faire une alliance avec « vous, par laquelle vous m'apelerés vastre esperance « et je vous nommeray mon refuge, et veul que met-« tés <sup>3</sup> la main sur ma poictrine, et me jurés en « léaulté que, pour quelconque aventure ou fortune « qui vous puist avenir, jamais ne fausserés ceste « aliance. » Après ces parolles ou semblables, le Tunicien, faulx rapporteur, fit silence et mist fin à sa narration detractoire.

Faulx-Raport tousjours raporte
Plutost le mal que le bien;
A l'oreille ou à la porte
Faulx-Rapport tousjours raporte;
De cela ne se deporte
Le mauvais Tunicien.
Faulx-Rapport tousjours rapporte
Plus tost le mal que le bien.

En escoutant, faisant le guet,
Pour plus agraver la matière,
Ung petit chien, nommé Pesquet<sup>8</sup>,
Parla de langue trop legière,
Disant: « Je congnois la manière
« Du Faulcon et du Faulconnier.
« Ils s'entr'aiment 6 d'amour entière
« Et si n'est pas d'uy 7 ne d'ier. »

1. B: reveillés. — 2. A, c: cest. — 3. c: mettiez. — 4. c: ce. — 5. c: Pasquet. — 6. c: s'entrement. — 7. c: d'huy ne d'yer.

Telles langues, avantagières A faulx rappors continuer, Sont 4 communement messagières Pour les maleureux engluer, Prestes 2 de soubdain arguer,

Disant : « J'ay droit et non pas tort ».

De faulce langue, faulx rapport.

Ung mauvais raport Est ung trait de mort. Trésor de tristesse; 335 N'est venin tant ort, Ou poison, ou sort, Qui tant le cueur blesse: C'est fin de liesse, Separant accord. 340 Esmouvant discord, Douleur et destresse. Qui jamais ne cesse, De parler à tort 3.

330

### LE FAULCON.

Semblablement les autres trois chiens, Broctin, Mirault et Baudet jappoyent contre l'onneur du Faulcon, et disoient parolles exorbitantes en divulgant les amours de luy et du Faulconnier. Or estoit, à ceste heure, le Faulcon en ung lieu assez prouchain, duquel il povoyt facillement oyr 5 tout ce que par jalousie, envie et faulx raport estoit proposé contre luy, lequel, voyant son embusche descouverte, sa

<sup>1.</sup> A: Font. — 2. A: prestres de; c: prestres et. — 3. On peut rapprochei de ce passage un sondeau contenu dans la Vray disant Advocate des Dames, t. X de ce Recueil, p. 263. - 4. c : l'honneur. - 5. c : ouyr.

renommée blessée, son honneur maculé, ses amours revellées, soudainement perdit contenance, piteusement se pasma, haultement s'escria, lermes habondamment gecta habondamment souspira et, en effect, toute douleur, pitié et amaritude demonstra. Et, à son retour de pamoison, recommença à faire dolentes exclamations, terribles querimonies, langoureuses complainctes, piteuses lamentations, et parla en ceste manière:

| « O Faulx-Raport envieux,      | 345   |
|--------------------------------|-------|
| · « Dangereux,                 |       |
| Plein de venim et malice,      |       |
| Tu fais mon 3 cueur langoureux |       |
| « Et piteux                    |       |
| Par ton mauldit malefice;      | . 350 |
| Le souspirer 4 n'est propice;  | ,,    |
| « Par ton vice                 |       |
| Ay dueil melencolieux.         | •     |
| Puis que venir ne peut mieux,  |       |
| Mes yeux en feront 5 l'office. | 355   |
| « Mon amour est descouverte,   | •     |
| « Las quel 6 perte!            |       |
| O povre amoureux Faulcon 7,    |       |
| Par maulvaise langue ouverte,  |       |
| « Sans deserte,                | 360   |
| Tu perdras ton bon renon!      | ,     |
| Te dois-tu tuer ou non.        |       |

1. B, c: larmes. — 2. c: getta; le mot qui suit est omis. — 3. Ce mot manque dans c. — 4. c: souspir. — 5. c: feroient. — 6. c: quelle. — 7. c: faulcon amoureux.

« Pour ton non

| 20 2 20                         |     |
|---------------------------------|-----|
| « Effacier à ton povoir?        |     |
| « Nenny; tu auras rayson        | 36  |
| « Et sens i bon                 | •   |
| « Contre ce dur desespoir.      |     |
| « J'ay des douleurs et destrois |     |
| « Plus de trois,                |     |
| « Et desconfort me traveille 2. | 37  |
| « Gentil Faulconnier courtois,  | • • |
| « Las quel pois                 |     |
| « Vostre leurre m'appareille!   |     |
| « O jacinte nompareille,        |     |
| « Très vermeille <sup>3</sup> , | 37  |
| « Beau diamant et turquoyse,    | ,,  |
| « Par vous ne sçay se je veille |     |
|                                 |     |

٢

٢

« Ou sommeille, « Et ne sçay que mon cueur poise. »

Après ces motz, cuidoit le piteux Faucon continuer sa lamentable complainte, mais la très grant habondance de souspirs qui procédoient sans ordre et coup sus 4 coup de son doloureux cueur 5 luy interrompirent et sincopèrent la parolle, tellement qu'il n'eut plus puyssance de proférer lettres, sillabe, ne diction, mais se partit d'ilec, entra en ung vergier et [rencontra] soubz une treille le Faulconnier, qui encores ne sçavoit riens de ces nouvelles et ne l'attendoit pas à ceste heure. Alors doublèrent les douleurs au povre Faulcon en regardant le object et la cause de son malleur 6, recommença à faire nouvelle exclamation, tissue de piteux regretz, non pas par manière de balade, virelay, rondeau ou taille

<sup>1.</sup> A, B, C: Sans. — 2. B, C: travaille. — 3. C: merveille. — 4. C: sur. — 5. B: cuer. — 6. B: malheur; C: maleur.

difficile, mais en gros langaige, en rudde façon et en rime toute commune, comme le lecteur pourra veoyr cy-dessoubz<sup>4</sup>:

## LE FAULCON.

| « Ha! Faulconnier, ton accointance<br>« Me tourne à griefve desplaisance;<br>« Ton leurre fait, par artifice,<br>« Fist embraser mon avarice                                                                                                                 | 380 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| « Et les pierres tant precieuses<br>« Me semblèrent delicieuses.<br>« Quant je <sup>2</sup> y pris delectation.<br>« Las! c'est à ma confusion;                                                                                                              | 385 |
| « Or est nostre cas descelé « Et au Seigneur tout révélé; « La Dame en est bien advertie « Et par envieulx pervertie. « On a tant dit de faulx rapors                                                                                                        | 390 |
| « Que autant nous vaulsist estre mors; « Chascun a getté sa goulée « Parlant sur nous à la volée <sup>3</sup> « Et pourtant, Faulconnier gentil, « Pour eviter tout ce babil                                                                                 | 395 |
| <ul> <li>Et pour apaiser mon couraige,</li> <li>Puis que j'ay plumes et pennage</li> <li>Plus ne vueil ycy demourer.</li> <li>J'ay entrepris de m'esorer 4,</li> <li>Ung jour de beau temps qui viendra,</li> <li>Si hault que nul ne me prendra.</li> </ul> | 400 |

<sup>1.</sup> C: cy-après. — 2. A, B: g'y. — 3. A: voulée. — 4. C: mesurer.

| -/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul> <li>G'iray 1 prendre perche et apuy</li> <li>Es montaignes, devers le Puy,</li> <li>Ou en Auvergne quelque part.</li> <li>Après mon douloureux départ,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | 405     |
| <ul> <li>Cerchez <sup>2</sup> amours en aultre lieu,</li> <li>Car de ceste heure dis adieu.</li> <li>Plus ne feray de demourée<sup>3</sup>,</li> <li>Quant par vous suis deshonnorée.</li> <li>Adieu vous diz cent mille fois;</li> <li>Vous demourez <sup>4</sup>, et je m'en vois.</li> </ul>                                                                               | 410     |
| <ul> <li>Ne pensez plus au plaisir de mes yeulx,</li> <li>Mais regretés nostre folle acoinctance,</li> <li>Et ayés bien tousjours en souvenance</li> <li>Les faulx rapors des mauldiz envieux.</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 415     |
| « Puisque jaloux, faulx et injurieux « Ont fait briser l'amoureuse aliance <sup>3</sup> , « Ne pensés plus au plaisir, etc. <sup>6</sup> . « Prenés soulas et vous tenez joyeux; « D'autres dames trouverés à <sup>7</sup> plaisance; « Tant que ma voix aura force et puissance, « Je vueil gecter cry melencolieux. « Ne pensez plus au <sup>8</sup> plaisir <sup>9</sup> » | 420<br> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . ,     |

# LE FAULCONNIER.

Quant le Faulconnier eut entendues les dures et piteuses nouvelles, comme ung homme desnué de sens par force de cruelle desolation, se partist du

<sup>1.</sup> C: Je iray. — 2. B: Cerchés; C: Cherchez. — 3. C: demourance. — 4. C: demourrez. — 5. B: acointance. — 6. B complète ce vers: Ne pensés plus au plaisir de mes yeulx. — 7. C: d est omis. — 8. C: qu. — 9. B aj.: de, etc.; C aj.: etc.

430

435

440

vergier, se getta sur une couchette tout pasmé, transy et esvanouy <sup>4</sup>. Fust longtemps en cest estat, tordant les mains, serrant les dens, changeant couleur, l'une foys pale ou blesme, l'autre fois ternie ou cendrée; et, après qu'il eut une pièce tenue ceste contenance, commença d'entrouvrir <sup>2</sup> les yeulx, de desserrer la bouche et, comme homme parplex et fantastique et esgaré, dist une balade en la forme et manière qui s'ensuit:

« Las, où suis-je? Suis-je en ung<sup>3</sup> autre monde?

« Ou suis-je mort, ou suis-je encores vif?

O dure voix, terrible et furibonde,

« Qui me frappe d'un dart pénétratif!

« Se4 j'ay le cueur [ainsy] foible et pensif,

« Non sans cause certes ne sans raison 5,

« De plusieurs pars me fault estre passif 6,

« Et tout pour vous, ô gracieux Faulcon!

« Ressembler puis en fortune inféconde

« Menelaüs, le roy suppellatif,

« Quant il perdit d'Elaine la faconde,

« Dont il souffrit soucy lamentatif.

« J'ay eu soulas en mon temps premitif,

« Et maintenant, par estrange façon,

« Suis assailly de torment excessif,

« Et tout pour vous, ô gracieulx Faulcon!

« Mes povres yeux, où desplaisir habonde,

« Gectent lermes 7 en nombre infinitif;

« Mon dolent cueur8 est desjà 9 sitibonde 10

1. c: s'esyanouit. — 2. Ce mot est omis dans B. — 3. Ung m. dans c. — 4. c: Si. — 5. B: Non saas cause certes ne sans cause. — 6. c: pensif. — 7. B, c: larmes. — 8. B: cuer. — 9. c: jà. — 10. Lat. sitibundus, qui a soif.

· De mort prochaine ou de confort hastif;

445

« Trop me repens d'avoir esté datif

« Du leurre fin, qui estoit riche et bon,

« Car Faulx-Raport est mon accusatif,

« Et tout pour vous, ô gracieulx Faulcon.

« Prince, soyés vers moy consolatif

« Et mitiguez ma desolation;

450

455

« Considérés que j'ay mal destructif,

« Et tout pour vous, ô gracieulx Faulcon. »

Après que le Faulconnier eut prononcé ceste balade, voyant que ces cris, pleurs et gemissemens ne servoient d'aultre chose que de augmenter ses douleurs, il donna ung peu de repos à sa langue, de respit à ses yeulx, se partist du chasteau et commença à déambuler sur la chaussée d'ung estang; regarda longuement l'eau et prist<sup>4</sup> aucun petit de passe-temps à veoir les grans poissons, qui poursuivoient les petis, pour en faire leur proye. Luy estant en ceste fantaisie, fut apperçu de la Dame du lieu qui, par la fenestre de sa chambre de secret, l'appela <sup>2</sup> haultement et fist monter vers elle, luy monstra face troublée, visaige courroucé, regard dedaigneux, puis luy dist en ceste manière:

## LA DAME DU CHASTEL<sup>3</sup>.

« Faulconnier, vous m'avés desçeue,

« Comme meschant homme et paillart;

« Je cuydoye estre bien pourveue

« De Faulconnier gent et gaillart,

« Mais, puisque vous estes regard,

i. c: point. — 2. L' est omis dans B. — 3. c porte simplement : LA DAME.

| •                                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| LE LIVRE DU FAULCON.                                                                                          | 295 |
| Sans foy, sans crainte et sans raison,<br>Pourchassés-vous en aultre part;<br>Partir vous fault de ma maison. | 460 |
| « Séans 4 vous fis parvenir                                                                                   |     |
| « Et venir                                                                                                    |     |
| <ul> <li>Entre mes servans nouveaulx.</li> </ul>                                                              |     |
| « Pour duire, pour maintenir                                                                                  | 465 |
| « Et tenir                                                                                                    | . , |
| « En bon estat mes oyseaulx;                                                                                  |     |
| « Or voy-je que les plus beaulx                                                                               |     |
| « Et léaulx <sup>2</sup>                                                                                      |     |
| « Mettez'à perdicion,                                                                                         | 470 |
| « Quant par leurres et appeaulx                                                                               | 470 |
| « Desléaulx <sup>3</sup>                                                                                      |     |
|                                                                                                               |     |
| « Avés gasté mon Faulcon.                                                                                     |     |
| <ul> <li>Gardé l'avez en soraige,</li> </ul>                                                                  |     |
| « En jeune aage                                                                                               | 475 |
| « Et gouverné longuement ;                                                                                    |     |
| « Puis, quant il a pris penuage,                                                                              |     |
| « Son courage                                                                                                 |     |
| « Est changé, ne sçay comment.                                                                                |     |
| « Par vostre advertissement,                                                                                  | 480 |
| « Faulsement,                                                                                                 | •   |
| « Par doulx et subtil langage                                                                                 |     |
| « L'avés traicté follement,                                                                                   |     |
| « Tellement                                                                                                   |     |
| « Qu'il est devenu ramaige 4. »                                                                               | 485 |
| at la Daman A and a factor in the                                                                             | 7♥) |

Quant la Dame eut proposée ceste invective contre le Faulconnier, il cuyda soubdainement respondre et

<sup>1.</sup> c: Céans. — 2. c: loyaulx. — 3. c: desloyaulx. — 4. c: rimaige.

faire ses excusations verbales, mais elle, toute indignée, luy tourna le dos, se bouta en sa chambre de parement et apela certain nombre de gens pour parler d'aultre matière. Pourquoy le Faulconnier, frustré de son intencion, se trouva tant vergongneux qu'il eust voulu estre mort. Se partit du lieu tout desesperé, tout transy, tout hébété; chevaucha longue espasse sans tenir voye ne sente, comme ung homme privé de sens, desnué de memoire, despoullé <sup>1</sup> d'entendement, regretant sa vie, blamant sa <sup>2</sup> destinée, arguant sa fortune, maudisant les langaiges de Jalousie, execrant les accusations d'Envie, anathematisant les querelles de Faulx-Rapport.

#### L'ACTEUR.

Telz sont les fais du service d'Amours; Telz sont les tours et 3 assaulx dangereux. Quant on y a emploié tous ses jours, Et longs et cours, on treuve pour secours Et pour ses jours desplaisir douloureux; Les amoureux sont souvent langoureux Et maleureux par dangier qui les blesse, Car en amours a plus deur que liesse.

490

O folle jeunesse
Qui amours embrasse,
Ta rudde simplesse,
Ne scet qu'elle brasse;
Ne quiers plus la grace
D'amours feible et vaine;
Qui suit ceste trace
Ne vit pas sans peine.

495

500

Comme les deux amans fussent tous deux partis

1. B c : despouile. — 2. B : blasmt sa a. - 3. c : des.

de la fortresse, soubs la conduite de Desespoir, qui les cuidoit mener jusques aux portes de Mort, l'un tira vers Orient, l'autre vers Occident, et ne sceurent rien l'un de l'autre, car leur partement fut tant soudain qu'ilz n'eurent loisir de conferer ensemble de leurs besongnes. Or, chevaucha le Faulconnier sans prendre garde à son chemin, sans tenir bride ne rène et sans picquer de l'esperon; fist tant par ses journées qu'il arriva en une maison champestre, laquelle, par force de morbe pestilencial, estoit totallement évacuée de gens et de bestes. Illéc mist pied à terre, abandonna son cheval, entra ou domicille, s'assist sur le bort d'une couche, commença à rememorer son cas, ses douleurs, son infortune 2. Et fust en ceste cogitacion l'espace de cinq ou six heures, sans demander à boyre ny à menger. Mais aulcunnes fois, comme entre deux verdes une meure, luy revenoit une pensée de la beaulté du Faulcon, et cela luy suffisoyt pour opulente et plentureuse refection. Et, pour ce que nature humaine ne peut longuement durer sans aucune reflocillation ou quiétude, la longue atédiation et multiplication des regrectz, ennuis sur ennuys, pleurs sur pleurs et cris sur cris, furent cause de luy faire cliner la teste et de <sup>3</sup> somme'ier ung petit.

#### CUPIDO.

Le Faulconnier lors s'endormist,
Mais, durant sa dormition,
Cupido devant luy se mist
En déifique vision;
Pour faire revelation
D'aulcunne matière amoureuse,

1. A: Octident. — 2. c: et sa fortune. — 3. Le mot de est omis dans c.

Fist apparente ostension De sa face très lumineuse.

| Cupido tenoit en la main  Le dart à pointe riche et fine  Dont il perche le cueur humain  Quant au feu d'amours il l'affine 2;  Au Faulconnier, qui sans courtine                                                                                                                                            | <u>,</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dormoit en la povre maison,  Monstra face doulce et benigne  Et puis luy dist ceste raison :                                                                                                                                                                                                                 | 515      |
| « Faulconnier, qui fais à rebours<br>« De ce que doit faire ung amant,<br>« Je, Cupido, le Dieu d'amours<br>« Te viens <sup>3</sup> conseiller en dormant.<br>« S'il est vray que tu aymes tant<br>« Le Faulcon, que tout homme prise,                                                                       | ,<br>520 |
| « Tu dois retourner 4 tout batant<br>« Pour achever ton entreprise 5.<br>« Se Fortune, qui est diverse,                                                                                                                                                                                                      | 525      |
| <ul> <li>Te monstre ung petit son oultrage,</li> <li>S'elle te fiert ou te reverse,</li> <li>Dois-tu pourtant perdre couraige?</li> <li>C'est trop mesprisé ung tel gaige</li> <li>Comme e le Faulcon ennobly</li> <li>Quant pour ung peu de fol langaige</li> <li>Tu le veulx jà mettre en obly.</li> </ul> | 530      |
| « Cuides-tu faire les beaulx saulx<br>« Et vivre d'amoureuse sorte,                                                                                                                                                                                                                                          | 535      |

<sup>1.</sup> c: perce. — 2. c: il affine. — 3. A, c: vient. — 4. c: retorner. — 5. c: entreprinse. — 6. c: commis.

| LE LIVRE DU FAULCON.  « Sans sentir les cruelz assaulx <sup>4</sup> « De Danger, qui garde la porte?  « Danger a la force tant forte,  « Tant dur, tant fort et fier effort  « Que les plus fors cueurs desconforte  « Quant il s'efforce bien et fort.  « Paris, le beau filz d'Eccuba, | <b>299</b> 540  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| « Sans grans danger n'eut pas Helaine<br>« Et en fin a il en succumba<br>« Par mort et par guerre villaine.<br>« Jason, à qui beaulté humaine<br>« Par tous les Dieux fust accordée,<br>« Souffrit a ennuy mainte sepmaine,<br>« Pour avoir la belle Medée.                              | 545             |
| « Te souvient-il point de Dido<br>« Et de Enéas, filz de Venus,<br>« De Narcisus, de dame Equo,<br>« De Tibé et de Piramus?<br>« Ovide en met ung cent et plus<br>« Qu'Amours fist jadis tourmenter;                                                                                     | \$\$0<br>\$\$\$ |
| « Pour eviter motz superflus, « Je ne les veulx pas reciter.  « Aulcunne b fois tristesse dure « Convient endurer et souffrir; « A soucy, à peine, à froidure « Se doit ung amoureux offrir, « Mais, s'il parvient b à son desir, « Après ces tourmens anormaulx,                        | <b>560</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |

<sup>1.</sup> c: assault. — 2. c: Et en la fin. — 3. c: Souffrir. — 4. c: pas. — 5. c: Aucunes. — 6. c: Mais s'il est prins.

# 300 LE LIVRE DU FAULCON.

| « Tu doibz sçavoir qu'un seul plaisir<br>« Fait oublier cent mille maulx.                                                                                                                                                                                                                                                              | 569           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| « Qu'esse d'ung gracieux baisier <sup>4</sup> , « Ou <sup>2</sup> d'ung ris gecté doulcement ? « N'esse pas pour faire appaisier <sup>3</sup> « Toute peine et cruel tourment ? « Qu'esse d'ung doulx atouchement, « Qu'esse des <sup>4</sup> beaulx motz qui sont diz, « Qu'esse de tel esbatement ? « N'esse pas ung droit paradis ? | \$ <b>7</b> ° |
| « Il n'est point de telz biens au monde<br>« Que ceulx qu'Amours donne et depart;<br>« Pour tant ne deviens vacabonde,<br>« Mais pense d'en gaigner ta <sup>5</sup> part.<br>« Retourne avant qu'il soit plus tart,                                                                                                                    | 575           |
| <ul> <li>Tu as trop longuement erré;</li> <li>Va contempler le doulx regard</li> <li>Du Faulcon que tu as leurré.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           | 580           |
| « Va contempler le doulx regard                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 585           |
| Retien tout ce que je t'ay dit, Prens les motz que je te presente,                                                                                                                                                                                                                                                                     | 590           |

<sup>1.</sup> Ce vers manque dans c. — 2. c: Qu'esse. — 3. c: appaiser. — 4. c: de. — 5. B: autre part. — 6. c: ne.

595

- « Obéys moy sans contredit,
- « Entretien l'amoureuse sente;
- « Va veoir 1 la beaulté excellente
- « Du Faulcon et plus ne séjourne.

« J'ay fait ma legation gente 2;

« Adieu 3 te dis, je m'en retourne. »

Après ceste remonstrance faicte par Cupido le Dieu d'amours, le Fauconnier ouvrit les yeux, regarda autour de soy et ne vit âme; commença à penser à la vision et revelation 4 qui 5 luy avoit esté jà faicte. Il lermoya en souspirant, souspira en regretant, regreta en recordant la persuation déifique, et rememora la beaulté, doulceur, gracieuseté, doulx regart, bel accueul7 et honeste maintien du Faulcon. Et, en pensant à ces choses, reprist vigueur, confort, conseil, courage 8 et audace, descendist de la chambre, trouva son cheval peissant 9 en ung prey; monta<sup>40</sup> incontinent dessus et jura que, maulgré la jalousie du Sacre, l'envie du Lasnier, les rapors du Tunicien et les abais des maulvais Chiens, toute sa vie n'oblira le Faulcon, mais l'aymera jusques à la mort. Et, à ceste heure, fist promesse à Dame Venus que jamais ne séjourneroit en ung logis plus de une44 nuyt, tant qu'il eust certaines nouvelles de ses amours.

## L'ACTEUR.

Or, avoit le Faulcon prins son vol depuis le chasteau jusques à l'entrée d'ung bois, regardant de quel part et à quel vent il se pourroit essorer; mais

<sup>1.</sup> C: vois. — 2. Le mot gente manque dans c. — 3. A: Adiu. — 4. A: Rruelation. — 5. A: qu'il. — 6. A: spuspira. — 7. C: accueil. — 8. B: confort, couraige, conseil et audace. — 9. Le mot peissant manque dans c. —10. C: il monta. Le mot incontinent manque.—11. B: d'une.

Phebus emporta sa lumière oultre la Mer Occéane et donna lieu à Phebé, qui tantost amena sur terre la tenebreuse nuyt, par quoy le Faucon tout esgaré inst contraint de percher illec et passer ung petit de temps, attendant l'aventure. Et, quant vint environ la mynuyt, regarda vers le ciel et veit descendre une moult noble Dame ayant face angelique, decorée d'un subtil vestement, cler, lumineux, transparent et diaphane, portant sur son chef une couronne garnie très richement de pierres precieuses et perles de conte, semées tout à l'entour de fin esmail et plaisant dyapreure. Laquelle Dame serieusement et en toute gravité se vint rendre devant le Faulcon, le regarda assés longuement d'un œul 4 courtois et amiable, puis après de sa langue faconde, commença à proferer les gracieuses parolles qui s'ensuivent s

#### RAISON.

« Je suis Raison, princesse de vertus,

« De tout honneur la nourrice et la mère;

« Par mon fait sont les vices abatus

600

« Et cueurs 6 humains de grace revestus.

« Pour militer contre folie amère

« Il n'est engin, tant soit 7 Tulle ou Homère 8,

« Qui puist avoir de bonnes meurs foison

« S'il ne joyst 9 du saige de Raison.

605

« Je viens à toy, ô Faulcon ignorant,

« Povre de sens, privé de sapience;

« Je viens à toy, legièrement courant,

« Car j'ay pitié quant je te vois mourant

« Par folle erreur et par impacience.

610

1. B: donne. — 2. A: portaut. — 3. c: esmal. — 4. c: ceil. — 5. c: qui ensuyvent. — 6. A: ceurs. — 7. c: tant soit-il. — 8. B: Tule ou Omère. — 9. c: jouyst.

615

620

625

- « Tu peulz pencer que ce n'est pas science
- « De demourer en ung4 dangereux pas:
- « L'homme discret chemine par compas.
  - « Comment euz-tu couraige ou hardiesse
- De desploier le regart de tes yeulx
- « Sur la beaulté, sur la clère jeunesse,
- « Sur le leurre, sur 2 la belle richesse
- « Du Faulconnier qui te cerche<sup>3</sup> en tous lieux?
- « Certes, Faulcon, tu devois pour le mieux
- « Garder honneur, vergongne et ignorance;
- « Par 4 les deux yeulx entre concupiscence.
  - « Tu as commis, non pas ung simple vice,
- « Mais deux forfais par ta grant lascheté;
- « Tu es entré en l'amoureux service
- · Premièrement par le trait<sup>5</sup> d'avarice,
- « Secondement pour querre volupté,
- « Et, se tu dis que toute honnesteté
- « Tu as trouvé au Faulconnier begnin,
- « Devers la queuhe 6 est tousjours le venin.
- « Quelle est la fin où les amoureux tendent, 630
- « En poursuivant leur amoureuse queste?
- « Quel est le bien et grace qu'ilz 7 attendent,
- « Quant tous les jours s'efforchent 8 et contendent
- « De parvenir à gaing ou à conqueste?
- L'un se complaint, l'autre fait sa requeste, 635
- « Mais je te dis qu'après melencolie
- « La fin d'amours n'est que toute folie.
- 1. Ce mot est omis dans A. 2. Ce mot est omis dans C. 3. C: trace. 4. A, B: Pour. 5. A: par traict.
- 6. c : queue. 7. B : qu'il. 8. c : s'efforcent.

| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| « Combien qu'on peult argüer sur ce point<br>« Que par amour on entre en mariage,<br>« Pour tant amour blasmer ne se doit point,<br>« Car on acquiert, par fine amour qui point,<br>« Le sacrement <sup>4</sup> qui augmente lignage.<br>« Les amoureux, plains du subtil langaige,<br>« Font de telz motz leur targe et leur pavais <sup>2</sup> ,<br>« Mais, pour ung bon, dix en est de mauvais. | 64  |
| « Cent mille maulx par Amours sont venus,<br>« Tous divers cas et dangiers inhumains;<br>« Troiens en sont en cendres devenus,<br>« Maulgré Priam, Hector ou <sup>3</sup> Helenus,<br>« Par Grès puissans qui y mirent les mains.<br>« Fureur d'amours fist jadis aux Romains<br>« Femmes ravir et les Sabines prendre:<br>« Ardant desir fait maint mal entreprendre.                              | 650 |
| « Bien fut pugny Appius Claudius, « Quant il cuida Virgine violer. « Pareillement dit Tytus Livius « Qu'on exilla le filz Tarquinius, « Quant par force vint Lucrèce 4 acoler; « Mais, qui vouldroit les livres recoler, « On trouveroit exemples 5 largement: « Folz amoureux n'ont point d'entendement.                                                                                           | 666 |
| « En son jardin Susanne se lavoit<br>« Quant des vieillars cuida estre grevée,<br>« Et Befsabé nouvelles ne sçavoit<br>« Du roy David qui espié 7 l'avoit                                                                                                                                                                                                                                           | 669 |

<sup>1.</sup> B: secrement. — 2. B: parois. — 3. c: et. — 4. c: Lucresse. — 5. c: exemple. — 6. c: Suzanne. — 7. c: espide.

| LE LIVRE DU FAULCON.  « Quant elle estoit en sa chambre privée; « Mieulx eust valu qu'elle se fust lavée « Les huys fermés pour tous maulx evader : « On ne se peut trop seurement garder.                                                                                                                                       | 305        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| « Femme se doit honnestement tenir « De beau maintien, de belle contenance, « Peu se monstrer, peu aller, peu venir, « Qu'elle ne puist à honte parvenir « En frequentant trop diverse acointance « Et de Dyna doit avoir souvenance, « Qui trop ala, dont elle fut ravie !:                                                     | 670<br>675 |
| « Note ces motz, & Faulcon esgaré, « Note ces motz, et saigement te garde; « De retourner soies tout preparé « Pour ton honneur estre mieulx reparé; « Affin que nul en mal ne te regarde » Ne doute rien, prens moy pour sauvegarde; « Je te seray 2 confort, conseil et dame: « Qui veult bien faire, il ne doibt doubter ame. | 68o<br>68¢ |
| Repren 3 ton vol par devers les oyseaulx, Que tu lessas par folle insipience; Tu ne craindras ne les vens ne les eaulx, Bestes ne gens, dames ne damaiseaulx, Quant tu auras necte la conscience. Encline-toy soubz noble obedience; Vis selon Dieu; garde-toy desormais: Amendement vault mieulx tard que jamais.               | 690        |

<sup>1.</sup> Genèse, XXXIV. — 2. B : feray. — 3. C : Reprens. — 4. A : selond.

Quant Dame Raison teut faicte ceste prouffitable exhortation, elle tint silence pour ung tandis, et se monstra toute delibérée de ramener le Faulcon ou chasteau, le remettre en son premier lieu et restituer en son premier honneur. Lequel Faulcon, voyant la bonne affection de Raison et pesant à la balance les beaulx motz qu'elle avoit proferés, considerant aussi que ne povoit mieulx faire que croire son bon conseil, determina, promist et proposa; retourna incontinent se mettre en tout debvoir et diligence et faire à son bon pouvoir, comme se le cas ne fust point advenu. Non pas qu'il en voueille mespriser ou prendre en haine le Faulconnier, car il ne scairoit2, mais le veult tant qu'il vivra louer, exaulcier et aymer en tout honneur, discretion et bonne signification, Et ainsi, combien que le Faulconnier, à la subgestion 3 de Cupido, dieu d'amours, s'efforceast de querir, chercher et reclamer le Faulcon, pour de plus en plus consolider et entretenir la première acointance, toutefois, par la bonne industrie ou sollicitude de Raison, furent longtemps sans aprocher, sans veoir l'ung l'autre et conferer ensemble. Je ne scay qu'il en 8 advint après.

#### L'ACTEUR.

Moy qui suis present à l'istoire 6

Et la congnois tout à delivre, 695

Je l'ay redigée en memoyre,

Comme par escript la vous livre.

Pour demonstrer qu'Amours enyvre

Et baille aux amans le boucon,

J'ay composé ce petit livre, 700

Qu'on peult appeller Le Faulcon.

Finis.

1. C: madame Raison. — 2. B: sçaroit; C: sçauroit. — 3. B: subjection. — 4. B: sercher. — 5. Le mot en est omis dans B. — 6. C; histoire.



### La Resolution d'Amours.

ette pièce, comme tant d'autres petits poëmes que anous avons insérés dans ce Recueil, est une satire contre les femmes, mais elle se distingue de la plupart des compositions analogues par une certaine originalité. Tandis que le Rommant de la Rose et le Livre de Mathéolus formaient le fonds commun et l'arsenal duquel nos poētes anonymes tiraient d'ordinaire leurs épigrammes, l'auteur de la Resolution d'Amours semble plutôt s'être inspiré des Quinze Joyes de Mariaige. On doit lui savoir gré de n'avoir pas suivi les errements de la plupart de ses contemporains et d'avoir évité cette longue série d'exemples tirés des Ecritures et de la mythologie, dont l'énumération fastidieuse est presque un élément nécessaire des satires dirigées contre les femmes, à la fin du XVe ou au commencement du XVIe siècle. Si le langage est violent et quelquefois trivial, il se fait remarquer par une véritable énergie et par une vigueur peu commune. On sent sous cette apre écorce un esprit mordant et original, qui s'est formé à l'école de Villon et de Coquillart.

Les exemples de ce genre de poésie à l'époque dont nous parlons sont fort rares; à ce titre, la Resolution d'Amours ne saurait manquer d'exciter l'intérêt et la curiosité de nos lecteurs. L'esprit satirique, si vigoureusement caractérisé dans Rutebeuf et dans nos anciens fabliaux, semble avoir subi un temps d'arrêt par suite de la vogue obtenue par les moralités. Ce ne furent plus les poêtes proprement dits, mais les auteurs de farces et les conteurs qui en conservèrent seuls la tradition que devaient recueillir plus tard

Régnier, La Fontaine et Molière.

La Resolution d'Amours est une des pièces les plus difficiles à comprendre et à expliquer que nous ayons rencontrées jusqu'à présent, et nous avouons n'être pas parvenus à en élucider toutes les obscurités. Quelques particularités de langage permettent de croire que ce poême a été composé par un Picard ou par un Normand; c'est du moins aux provinces du Nord que nous reportent des mots tels que pluc (v. 22), parmet pour permet (v. 49), meurant pour mourant (v. 66), josne pour jeune (v. 90, 320), sèche pour souche (v. 117), horme pour orme (v. 117), cariage (v. 174), caboche (v. 191), houllier (v. 202), pigneresse (v. 348), etc. 4.

Mais, quelle qu'ait été la patrie de l'auteur, les allusions à Montiaucon et au Châtelet semblent bien indiquer que la Resolution a été écrite à Paris. C'est également à Paris qu'a été imprimée la plaquette

dont voici la description :

<sup>1.</sup> Comme Pierre de la Vacherie (voy. p. 56), l'auteur de la Resolution compte pour une syllabe les terminaisons muettes e, ent, dans les verbes : voye (v. 94); soye (v. 426), avoye (v. 431); soyent, soient (v. 64, 107); prient (v. 67); ayent (v. 74); gettoient (v. 338). Cette règle prosodique paralt avoir été propre aux provinces du Nord. Elle n'est pourtant pas observée aux v. 210, 214 et

La resolu // cion damours. — ¶ Cy finist la resolució // damours. S. l. n. d. [Paris, vers 1480], in-4 goth. de 8 ff. de 32 lignes à la page, sign. A.

Le titre ne contient que les deux lignes reproduites ci-dessus; il n'est orné d'aucun bois; le vo en est

blanc.

Les caractères sont ceux dont se servait Pierre Caron ou le Caron, imprimeur à Paris, dont on connaît une impression datée de 1470 (L'Aiguillon de l'Amour divin de S. Bonaventure, traduict par Gerson), et une datée de 1489 (Les Faictz de maistre Alain Chartier 1).

Biblioth. du baron James E. de Rothschild (exempl. de M. le baron J. Pichon, nº 486 du

Catal.).

### La Resolucion d'Amours.

ombien que l'indignation
De Dieu nous soit bien fort doubteuse
Et la grande mutation
De Fortune très oultraigeuse,

La mort aussi si perilleuse Qu'elle ravist tout, hault et bas, Si trouvay-je plus dangereuse Venus en ses<sup>2</sup> menus esbas.

C'est elle qui tient en ses <sup>3</sup> roitz Les entendemens et espritz Des clercs, des princes et des roys, Qu'elle a chassez, venez <sup>4</sup> et pris,

1. A partir de 1492, on ne trouve plus que le nom de Guillaume Caron. Voy. Maittaire, t. II, p. 297.
2. Imp.: ces. — 3. Imp.: ces. — 4. Du latin venari.

10

Et le feu au cul si espris Qu'en dueil et en confusion Ilz furent d' comme folz surpris Par la forest d'Abusion.

15

Las! qui sert si sotte déesse Il est bien digne qu'on le tonde, Car ainsi que fort en déesse<sup>2</sup>, Plus vacillant que pomme ronde, En tous les estas de ce monde Il y a eur, honneur, ou pluc<sup>3</sup>, Mais je n'ay raison qui se fonde Qu'elle y ait prouffit ne suc.

20

Quant elle sonne sa trompète En l'oreille de quelque sot, Il va et vient, danse et trippète Plus dru cent fois que pois en pot 4: Çà, yelours; fy de camelot 5!

25

1. Imp.: eurent. — 2. Dêtresse (?), mot dont nous n'avons pas trouvé d'autre exemple. — 3. Voici un exemple de ce mot emprunté au Petit Traitiet nouvellement fait et composé, appellé le Malheur de France, pièce publiée dans La Dance aux Ayeugles et autres Poèsies du xv siècle, extraites de la Bibliothèque des Ducs de Bourgogne [par M. Douxfils]; Lille, 1748, in-12, p. 214:

Prime et d'abondance Mauldis l'acointance, Qu'as fait pour le *pluc*, D'avoir à oultrance Enfraint l'alliance Dudit Arceduc.

Le sens de pluc paraît être celui de α butin »; c'est l'anglais pluck, allem. pflücken.

4. M. Littré cite un exemple de cette locution emprunté au Francion de Charles Sorel. — 5. Etoffe de poil ou de laine.

<sup>1.</sup> Imp.: Que la. - 2. On a déjà vu cette expression t. I, p. 251; III, p. 224 de ce Recueil. Cf. t. VIII, p. 345.

Vous ne vistes oncques grincer
Chiens, quant ilz se tiennent aux crains,
Comme ilz sont à s'entrebrasser,
Et entrelasser par les rains;
Qui verroit, ung de ces demains,
Deux gens en telle fantasie,
Il jugeroit, peu plus peu mains,
Qu'ilz soyent [chus] en extasie.

60

65

70

En leurs bons espris revenus,
Comme cueurs qui s'en vont meurant,
Prient la ribaulde Venus,
Pour parfaire le demourant;
Ainsi se partent souspirant,
Après le congié gracieux
Et le doulx baiser expirant,
D'y prosperer de mieulx en mieulx.

Or jamais ne dormiront d'œil
Qu'ilz n'ayent trouvé le loisir
Et le lieu secret et leur vueil, 75
Pour absorber leur desplaisir,
Où ilz pourront prendre et choisir,
Jour et nuyt mys entre deux draps,
Privéement, à leur bon plaisir,
Ung cent mille menus fatras. 80

On ne doit faire nulle doubte, Puis qu'ilz ont l'un l'autre à leur aise, Que, tant qu'ils auront une goutte De jus en caillète n'en fraise <sup>2</sup>,

<sup>1.</sup> Imp. : ses. — 2. La caillette est proprement le quatrième estomac des animaux ruminants et la fraise une partie du mesentère.

1. Si est ici explétif. — 2. Jeune. — 3. Cotgrave traduit cette expression par : « wenches (in the opinion of a wanton Priest). » — 4. Ligne est sans doute le lat. lignum. — 5. Il s'agit ici des « bouts des costez », points de côté,

110

Goutes, caterres, fleumes, tous,

Gravelles, passions soudaines, Paralisies, poingz et boutz 5.

Il deviendra après pesant, Boursouflé, terreux 1, ort, difforme, Maugracieux, sot, desplaisant, 115 Sourt, bossu, contrefait, sans forme, Plus sec que vielle sèche d'horme, Et pour tout joyeux passe-temps, Il fauldra qu'il hongne, ou qu'il dorme, Comme ung vieil rocart 2 de cent ans. 120 Tandis qu'il sera en ce train, Dieu scet si ceste damoiselle Luy fera bien ronger son frain, Et menger en petite escuelle; Il n'aura linge ne vaisselle, 125 Vin, blé, lart, meubles bas ne haut, Or, argent qu'el 3 ne tire à elle, S'il n'est trop pesant ou trop chault. Puis elle aura quelque paillart Secret, pour luy river le clou,

Puis elle aura quelque paillart
Secret, pour luy river le clou,
Tandis que l'amoureux vieillart
Reposera je ne sçay où;
S'il en aperçoit quelque pou,
En moins que de tourner la main,
Elle le mettra par ung trou

135
En sa chambre jusqu'à demain.

Ha! qu'est-ce donc d'estre servy D'une insaciable ribaulde? Cellui qui s'y est asservy,

que Cotgrave traduit par : a Stitches in the sides ».

1. Imp. trerreux. — 2. Rocart, diminutif de roc, que Cotgrave traduit par vieux cheval. Peut-être faut-il lire roçard, dans le sens de rosse? — 3. Imp. : elle.

Vezcy pour ces sotz amoureux Que Venus et son habitude Fait aussi ou plus maleureux!

<sup>1.</sup> Voy. t. 1, p. 251; Vl, p. 269; X, p. 202.

Et puis quant femmes de nouveau
Enchargent, ce n'est que pour nous
Soing et rompement de cerveau,
Car leur germe engendre poulx
Et, s'on ne les trecte bien doulx,
Il y aura beau cariage 1;
Ainsi nous relevons trestous
Des Ouinze Joyes de Mariage 2.

Et, quant on les veult metre hors, C'est pis que la pitié fouquet<sup>3</sup>, Des piteux regretz qu'ilz font lors

1. Corblet (Gloss. du patois picard, p. 325) traduit le mot carriage par « amitié, bonne intelligence, du roman car »; le mot est employé ici dans un sens ironique.

2. Les Quinze Joyes sont antérieures à l'année 1464, date du manuscrit de Rouen; elles paraissent avoir été composées vers 1450. L'ingénieuse explication donnée par M. Pottier de l'énigme qui termine ce manuscrit (voy. l'éd. Jannet, p. 6), a été récemment confirmée par de nouvelles recherches de M. Gossart (voy. le Bibliophile belge, t. VI, 1871, pp. 82-87). Il n'est plus douteux aujourd'hui que les Quinze Joyes n'aient pour auteur Antoine de la Salle.

3. Rabelais (livr. I, ch. XXII) cite le foucquet parmi les jeux de Gargantua. Le Duchat, dans son commentaire, dit avoir vu pratiquer ce jeu par des paysans normands. « Ils prennent, dit-il, une poignée de filasse qu'ils tordent en long et qu'ils se fourrent par un bout dans l'une des narines, mettant le feu au bout d'en bas de la filasse. Le feu monte; eux cependant disent toujours: fouquet, fouquet, et soufient, en même temps, par la narine qui est libre, en sorte que ce double vent empêche que le feu qui gagne le haut de la filasse ne leur brûle ni la bouche ni le nez. Dans le prologue du livr. IV, Rabelais emploie cette expression: « exteindre avecques le nez, comme au jeu de fouquet, les chandelles, torches, cierges, bougies et flambeaux allumez. » Le fouquet était donc un jeu d'adresse; et les maladroits, brûlés par la fiamme ou

étouffés par la fumée, devaient se répandre en lamentations.

205

« Devant que je dorme en nuyt somme,

<sup>1.</sup> Pour a chant ». - 2. Voy. ci-dessus p. 181.

#### LA RESOLUTION

| « Que paillarde fille de femme,<br>« Que je suis, fit oncques à homme!                                                                                                                                                                                                                               |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| « Quant je vins premier avec toy,<br>« Tu n'avoies vaillant une maille<br>« Et, quant tu as ton saoul de moy,<br>« Tu me frappes, batz, roulle et maille 1.<br>« Mais quoy! s'il fault que je m'en aille,                                                                                            | 210 |
| <ul> <li>Tu me payeras, je t'en asseure</li> <li>Tout du long, devant que j'en faille,</li> <li>Du premier jour jusque à ceste heure.</li> </ul>                                                                                                                                                     | 215 |
| « J'ay esté douze ans acomplis<br>« Céans, où je t'ay de mes dois<br>« Filé draps, chemises, surplis <sup>2</sup><br>« Et tout le linge que tu vois,<br>« Qui ne te cousta oncques croix,<br>« Blanchy, prest et icy rendu;<br>« Mais, par le Dieu en qui je crois,<br>« Il te sera bien cher vendu! | 220 |
| « Me sers-tu de telz grans mercis,<br>« Quant tu as eu la fleur du corps,<br>« Et en as tyré cinq ou six,<br>« Bastars que bastardes, dehors?<br>« Que pleust à Dieu qu'ilz fassent mors                                                                                                             | 225 |
| « Et père et mère par exprès,<br>« Et parrains et marraines mors<br>« D'un chien enragé au plus près !                                                                                                                                                                                               | 230 |
| « T'esbahis-tu, quant j'ay reçeu                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |

<sup>1.</sup> Tu me frappes avec un maillet. — 2. Ce détail, comme le mot de « bastars » (v. 228), montre qu'il ne s'agit pas ici d'une femme mariée, mais de la concubine d'un prêtre.

| d'Amours.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 319 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| « Ton ordure et ta punaisie<br>« Et que ton faulx cueur m'a deçeu<br>« Et mys en une frenaisie,<br>« Se je entre en une jalousie<br>« De ce que je sçay et voy bien!<br>« C'est que tu as ta fantaisie<br>« Mise en plus ort trou que le mien.                                                    | 235 |
| « Prends que je suis vieille et usée, « Malgracieuse et deshonneste, « Et que je me suis amusée « Trop après ton cul et ta teste, « Dont plusieurs m'en tiennent pour beste, « Comme ilz m'ont dit depuis ung moys « Que je suis pour toy trop honneste, « Mais ce n'est que de mille fois.       | 245 |
| « Et je regarde noz voisines, « Le plaisir et le temps qu'ilz ont « D'estre assises en leurs cuisines, « Les bras croisez; c'est ce qu'ilz font; « Jour et nuyt ilz viennent et vont « Çà et là; on ne les tient point. « Se j'estoye ung moys comme ilz sont, « Je seroye bien en autre point. » | 250 |
| Qui vouldroit mètre par escript Tous les lamentables regretz, Je ne saiche si dur esprit Qui le fist, s'il n'estoit de grès, Car ils durent bien à peu près Ou plus que les quatre Evangilles, Communément et par exprès, Quant il leur fault serrer leurs quilles.                               | 260 |

| _ | DA REDUDOTION                                                                                         |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | Et puis ilz usent d'un langaige<br>Tant superflu, tant indiscret<br>Qu'il n'est si resolu ne saige,   | 265 |
|   | Si amodéré, ni discret;<br>Et fust-il docteur en decret<br>Ou ung autre premier Valère <sup>4</sup> , | 270 |
|   | Qui ne descouvre le secret<br>D'elles, en passant sa colère.                                          | •   |
|   | Mais dire injure à une femme<br>C'est chose par trop deshonneste,                                     |     |
|   | Au moins en le repute à blasme;<br>Et, d'autre part, s'on la moleste,                                 | 275 |
|   | Elle vous fera une feste                                                                              |     |
|   | Sans principe <sup>2</sup> , moyen ne bout,<br>Car le Diable leur fit la teste,                       |     |
|   | Selon aucuns docteurs, ou tout.                                                                       | 280 |
|   | En oultre, ceulx qui persevèrent<br>En ce maudit gouvernement,                                        |     |
|   | En la fin ilz se desespèrent                                                                          |     |
|   | Et meurent miserablement,<br>Ou ilz servent de parement                                               | 285 |
|   | A l'eglise, assis au portal <sup>3</sup> ,                                                            | •   |

1. Valère Maxime, perpétuellement cité par les écrivains de cette époque.

2. L'imp. donne ce vers faux :

Sans prince, moyen ne bout.

Le mot principe, du lat. principium, donne le sens trèsacceptable de: « sans commencement, milieu ni fin. » 3. C'est-à-dire qu'ils sont réduits à demander l'aumône à la porte des églises. C'est ce que l'auteur des Complaintes des Gosiers alterez (t. VII, p. 86) appelle: « disner sous les orgues ». Se Dieu ne dispose autrement Qu'ilz languissent à l'hospital.

Quelle prouffittable doctrine!

Hée, quel salutaire sermon,

Digne d'estre escript en poitrine,
En foye, en cueur, ou en polmon!

Aussi le saige Salomon

Au livre d'Ecclesiastique

Enseigne evidemment comme on

295

Doit fouyr tout estat lubrique.

De lui viennent dissencions,
Fortunes, pertes importables,
Noises et vindications,
Mors, deshonneurs irreparables,
Indigences, maulx incurables,
Abreviation de vie,
Despens, soucys innumerables,
Où la bonne raison desvye 4.

Lisez et relisez par tout,
Et vous trouverez que les femmes
N'ont pas seulement, à grand cout
Et gloire, subverty royaumes,
Mais aussi demeurées dames
Sur poissons, oyseaux, bestes, hommes,
Et font de leurs corps, vies, ames,
Pis que d'asnes qui portent somes<sup>2</sup>.

C'est une espèce demonique Que nul ne peut de sa maison

<sup>1.</sup> Imp.: desnye. — 2. Charges. On disait autrefois un « sommier »; nous disons encore une « bête de somme ».

| Par puissance michaelique                           | 315 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Expulser que par oraison                            |     |
| Et par jeusne, car la raison                        |     |
| E[s]t qu'une femme fait, sans armes,                |     |
| Plus que Hercules ne que Jason,                     |     |
| D'une connoille et de deux larmes.                  | 320 |
| Et puis, quant leur ventre et leur cul              |     |
| Deviennent rate, mol ou trippe,                     |     |
| Soyés tous seurs qu'il n'y fait nul <sup>2</sup>    |     |
| Et moins qu'au temps d'Herode Agripe <sup>2</sup> , |     |
| Ne quant leur geret leur defrippe                   | 325 |
| Et ilz ont yeulx de Magdalaine,                     | • • |
| Ou que maujoingt a rouge lippe,                     |     |
| Arrière pour le mal de l'ainne !                    |     |
| Vephrot et heu ! qu'ilz sont camuses                |     |
| Quant leurs josnes jours sont passez                | 330 |
| Et le cuyr de leurs cornemuses                      |     |
| Ainsi retrait, dur et cassez;                       |     |
| On en fine lors plus qu'assez                       |     |
| Pour ung grant blanc ou ung petit,                  |     |
| Mais en vieulx houseaux fricassez                   | 335 |
| Il y auroit plus d'appetit.                         | ,   |
|                                                     |     |

1. Par la puissance de saint Michel, parce que saint Michel terrassait le Démon.

2. Au sens de « rien ». — 3. Il y a deux rois de Judée du nom d'Hérode-Agrippa; l'un était petit-fils, l'autre arrière-petit-fils du premier Hérode, à qui l'on attribue le massacre des Innocents. Le poête paraît avoir cité ce nom au hasard, uniquement pour désigner l'antiquité.

4. Geret est probablement le même mot que jarret. On

4. Geret est probablement le même mot que jarret. On trouve, en normand et en picard, les formes garet et guéret. Voy. Corblet, Gloss. du patois picard, et Delboulle, Gloss. de la vallée d'Yères; cf. Littré, v° Jarret.

Tant plus les allions nous prier, Et tant plus nous gettoient loing, Mais au jour d'uy, sans fort crier, Ilz viennent devant le besoing; 340 Pour ce, s'on les treuve en ung coing Et on les rive en ces ruelles, En les payant d'un coup de poing, Je vous tiens pour quitte vers elles. Ilz meurent voulentiers frutières, 345 Meurdrières, recommenderesses, Sorcières, lingières, courtières, Harangières, pigneresses, Larronesses et fillaresses Chandelières, ou ces 1 maraux 350 Les pourchassent par les parroisses, Et servent ladres ou bourreauly. Velà les fruitz, les pancions, Les extrèmes loyers et biens Et les remunerations 355 Dont Amours contente les siens, Qu'ilz meurent souvent comme chiens, Tous nuz de prouffit et de gloire, Mys en sepulcre de fiens2, Sans épitaphe ne memoire. 360 Pour en estre donc<sup>3</sup> delivré

Prens le recipé d'Ypocras's, Et vens ou engaige lyt, livre,

<sup>1.</sup> Imp.: ses. — 2. Voy. ci-dessus v. 150. — 3. Imp.: doncques. — 4. Imp.: Prent. — 5. L'auteur joue probablement sur le double sens d'Ypocras, qui est le nom du grand médecin de l'antiquité et celui d'une boisson.

| Surplis, haumusse, chappe, draps,<br>Manteaux, esperons, houseaux gras,<br>Tant qu'il ne te demeure rien,<br>Nompas une manche en ton bras,<br>Que tu ne la contente[s] bien.                                                                                                                              | 365        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Se tu ne te veulx point loyer <sup>4</sup> , N'obliger, n'asservir à elle, Paye luy au long <sup>2</sup> son loyer Tous les ans pour toute cautelle, Car la debte qui renouvelle N'est guière moindre qu'[u]n quaterre Qui chiet du chief sur la forcelle <sup>3</sup>                                     | 370<br>375 |
| Et abat ses gens jusque(s) à terre.  Quant femme se veult employer A servir, en chambre ou en ville, De laver, sechier et ployer, Ce n'est que leur mode civile, Mais, combien qu'elle soit serville Et ait les mains seures et vrayes, Si doit-on tenir pour serf vile Qui leur laisse porter les brayes. | 380        |
| Un homme se doit bien maudire De se veoir subget à la femme. Tant qu'il n'ose faire ne dire Sinon ce qu'il plaist à Madame. Au Diable soit-il, corps et ame, Sans savoir ne quant ou pour quoy 4,                                                                                                          | 385<br>390 |
| same savon ne quant ou pour quoy,                                                                                                                                                                                                                                                                          | 220        |

<sup>1.</sup> C'est-à-dire « lier ». — 2. Imp.: loug. — 3. Forcelle (norm. fourcelle, du lat. furcula) signifie le creux de l'estomac, et, par extension, la poitrine. — 4. Imp.: quant ou ne pourquoy.

Et ait tout Monfaucon pour lame 1, Qui leur obéira que moy!

Cris, larmes, soupirs, regretz, pleurs,
Dolentes interjections
Doivent-ilz incliner noz cueurs
A leurs fresles condicions?
Nous avons juridicions
Sur elles, car Dieu nous l'ordonne,
Mais elz n'ont dominations
Sur nous non plus qu'un sot leur donne<sup>2</sup>.
400

Elles nous doivent toutes plaire,
Craindre, honnourer, aymer, servir,
Sans penser en rien nous desplaire,
Ne nous à elles asservir,
Mais à nostre vueil assouvir
405
Et nompas à leur appetit,
Puis leur salaire desservir
Loyaument, soit grant ou petit.

Se la fragilité s'esmeut

Pour un bien petit cop le moys,
On en doit, mais le moins qu'on peult,
Passer le sort aucunes fois,
Voire par mesure et par poix,
Sans leur monstrer signe d'amour
Plus large qu'un petit tournois
Qu'on donne au jangleur pour voir l'our.

Car c'est un esguillon charnel

<sup>1.</sup> C'est-à-dire qu'il ait Montfaucon pour tombeau. Voy. sur lame, t. VIII. p. 11, 15; IX, p. 65; X, p. 265; XII, p. 104. — 2. Si ce n'est celle qu'un sot leur donne.

## 326 LA RESOLUTION D'AMOURS.

Et angle cornu sathanique, Monstre indomable et criminel, Faux esprit2, familier inique, 420 Ennemy privé, domestique, Qui nous pert et myne le nostre Et nous stimule de sa picque, Colaphisant avec l'apostre 3. Et ho l protestant se j'ay dit 425 Rien qui touche l'honneur des dames, Je soye du Pape interdit Se je pensoie aux preudefemmes; Mais, pour soustenir leurs grans fames, Je y suis si aspre et coustumier 430 Que, se j'avoye cent mille ames, Je les coucheroye au premier\*. La conclusion, fin et tiltre Du livre pend à ung filet, Au dicton du dernier belistre 435 Essorellié <sup>5</sup> par Chastellet, Qui me laissa ung poul de laict6, Vestu de bureau pour velours, Lequel m'a escrip[t] au collet :

## Cy finist la Resolucion d'Amours.

440

La Resolucion d'Amours.

1. Lat. indomabilus. — 2. Imp.: esperit. — 3. « Et ne magnitudo revelationum extollat me, datus mihi stimulus carnis meæ angelus Satanæ, qui me colaphizet. » B. Paul. ad Cor., II, XII, 7. Voy. sur cette expression, t. X, p. 205. — 4. Je les risquerais toutes du premier coup, comme un enjeu. — 5. A qui les juges du Châtelet ont fait couper les oreilles. — 6. Le poète dit « poul de laict » comme on dit un « cochon de lait ». La forme poul, au lieu de pou, se rattache directement au lat. pulicem.



# Les Trompeurs trompez par Trompeurs, composez par d'Adonville.

Jous avons déjà publié deux pièces de D'Adonville: Les Moyens d'eviter merencolie (t. II, pp. 42-76) et la Desfaicte des Faulx Monnoyeurs (t. IV, pp. 71-76). Nous en imprimons deux nouvelles aujourd'hui: Les Trompeurs trompez par Trompeurs et les Aproches du Bon Temps. Les autres ouvrages du même auteur qui nous sont connus, sont: L'Honneur des Nobles, Blason et Proprieté de leurs armes, sorte d'amplification poëtique du Blason des Couleurs de Sicile (nous nous proposons de le reproduire dans notre t. XIII); Les Regretz et Peines des Maladvisez, simple remaniement des Moyens d'eviter merencolie; Le Livre de bonnes graces, dont la Bibliothèque nationale possède un manuscrit (Fonds franç., n° 22601); enfin, un Traité des moyens de congnoistre ses amis, imprimé à

<sup>1.</sup> Le Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque nationale (t. 1, p. 392) porte Sadonville, mais la faute est d'autant plus évidente que la pièce se termine par une des devises de notre poëte: Mieulx qui pourra.

Paris, par Jacques Niverd. Ce dernier ouvrage, cité par La Croix du Maine (éd. de 1772, t. I, p. 168),

n'a pas été retrouvé.

Les Trompeurs trompez contiennent le récit assez bien tourné d'une aventure dont les Parisiens avaient dû se divertir. Ce qui augmente l'intérêt de cette pièce, c'est qu'elle a la forme d'un monologue dramatique. On ne sera pas surpris de voir D'Adonville travailler pour le théâtre, car il donne lui-même clairement à entendre qu'il fit partie des Enfans sans Soucy. La ballade qui se trouve à la fin des Regretz et Peines des Maladvisez contient, en effet, des détails curieux sur la vie du poête. Il était né à Espargnon (Epernon?), et appartenait à une famille noble?; il

1. Le nom de notre poēte a été souvent altéré. Nous avons déjà relevé une erreur commise par les rédacteurs du Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale, qui l'appellent Sadonville. Le titre des Moyens d'eviter merencolie porte: Dadouville (voy. t. II, p. 42); c'est le nom auquel M. Brunet s'est arrêté, dans le Manuel du Libraire; mais la Deffaicte des Faulx Monnoyeurs, les Trompeurs trompez par Trompeurs, les Aproches du Bon Temps et l'Honneur des Nobles portent Dadonville. A l'appui de cette forme, on peut citer l'édition lyonnaise des Regretz des Maladvisez, sur le titre de laquelle on lit Dadoville. Cependant le véritable nom de l'auteur paraît avoir été Dandonville, ou plutôt D'Andonville. Il nous apprend lui-même qu'il était d'une famille noble; or, il tirait très-vraisemblablement son nom du petit village d'Andonville, arrondissement de Pithiviers (Loiret), qui est assez rapproché d'Epernon. Dandonville est la forme donnée par La Croix du Maine, et l'on trouve sur le titre des deux éditions parisiennes des Regretz : Andonville et Adonville, sans la particule.

Nous avons conservé, quant à nous, la forme D'Adonville qui se trouve sur le titre des deux pièces que nous réimprimons, et que le poēte avait peut-être adoptée luimême, puisqu'elle est employée dans la plupart de ses ouvrages. Il y a, du reste, dans le département du Loiret, arrondissement de Gien, canton de Briare, un petit village

d'Adon, situe sur un cours d'eau du même nom.

vint achever ses études à Paris, mais au lieu de s'y livrer à des travaux sérieux, il s'abandonna à la dissipation et à la débauche. Le manque de ressources le força sans doute de se joindre à des comédiens ambulants, et, selon toute vraisemblance, ce ne fut pas comme soldat mais comme joueur de farces qu'il passa plusieurs fois en Italie. C'est du moins ce qui paraît résulter des expressions mêmes dont il se sert, quand il rapporte qu'il a passé les Monts plusieurs fois, et ajoute que chacun l'appelait « sans soulcy. » Plus tard, D'Adonville vint à résipiscence et composa des poessies morales. Le privilège qui lui est accorde, en 1530, pour les Moyens d'eviter merencolie (voy. t. II, p. 42), lui donne la qualification de prêtre, mais il était peut-être entré dans les ordres avant cette époque. Il est, en effet, hors de doute que nous ne possédons pas la première édition de ce poëme, puisque, à la fin de l'édition de 1530, « l'acteur se complainct d'auleuns envieulx qui luy ont par envie frustré l'intitulation du present livre (voy. t. II, p. 75). » Notre monologue doit être un peu antérieur au poeme dont nous parlons, et l'on ne se trompera guère en lui assignant la date approximative de 1520 ou 1525 Il n'y avait pas longtemps, en 1530, que D'Adonville s'était éloigné du théâtre, si tant est qu'il y eut absolument renoncé. Le Dit de Chascun, qui précède les Moyens d'eviter Merencolie, rappelle bien encore la manière des anciens auteurs dramatiques. Nous avons vu (t. X, p. 152) qu'André de la Vigne, qui lui aussi composa des farces, est l'auteur d'un morceau tout-à-fait analogue. Enfin l'on trouve une sorte de Dit de Chascun dans la Sottie nouvelle des Trompeurs (Anc. Théâtre franç., t. II, pp. 250 et suiv.).

Les Regretz et Peines des Maladvisez n'ont été publiés que beaucoup plus tard. Les éditions de Paris, qui doivent être les premières, ne portent pas de date, mais l'édition donnée à Lyon par Olivier Arnoullet, porte un achevé d'imprimer du 10 mars 1542 (c'est-à-dire 1543). D'Adonville n'était plus jeune alors, et se livrait décidément aux pensées pieuses. C'est pourquoi il refait ses Moyens d'eviter Merencolie, en leur donnant un caractère plus moral encore que celui qu'il leur avait donné d'abord. Le défaut d'espace ne nous permet pas de reproduire cette pièce qui, dans son introduction et dans ses cent strophes, suit pas à pas la composition primitive; nous nous bornerons à en extraire la curieuse ballade à laquelle nous avons fait allusion ci-dessus:

## L'Acteur se prent comme maladvisé.

D'aultruy ay escript les Regretz
Et composé cy par avant;
Or me fault il et par exprès
Mettre les miens cy ensuyvant,
La sorte et la façon comment
Me suis gouverné et regy;
Plus que tous estoys mal vivant,
Dont maintenant j'e[n] suis marry.

86o

Car, à Paris, la bonne ville,
Faisant du compaignon galloys,
M'en allois, droict comme une quille,
Portant le bonnet de gingoys<sup>1</sup>;
Trouvé un fripier mal courtoys
De la paroisse Sainct Marry,
Auquel vendis ma robe au pois,
Dont maintenant j'en suis marry.

865

870

Les Mons ay passé plusieurs foys, Consumant le temps follement;

<sup>1.</sup> De guingois, de travers.

| ,                                                                                                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| TROMPEZ PAR TROMPEURS.                                                                                                                         | 331  |
| Jamais n'y gaigné une foys,                                                                                                                    |      |
| Mais gasté des francz plus de cent,                                                                                                            | 875  |
| Chascun de moy se gaudissant,                                                                                                                  | • •  |
| Disant que j'estoys « sans soulcy »;                                                                                                           |      |
| Aussi estois-je seurement,                                                                                                                     |      |
| Dont maintenant j'en suis marry.                                                                                                               |      |
| Point ne les auroys par procès;                                                                                                                | 88o  |
| Je ne m'y attens nullement,                                                                                                                    |      |
| . Car j'en ay faict plusieurs excès,                                                                                                           |      |
| Chascun le scet evidemment;                                                                                                                    |      |
| J'estoys ung paillard, un gourmant                                                                                                             |      |
| Et ung homme mal adverty;                                                                                                                      | 88 s |
| On m'a congneu incontinent,                                                                                                                    |      |
| Dont maintenant j'en suis marry.                                                                                                               |      |
| Et, qui pis est, par mes faulx fais,                                                                                                           |      |
| Dedans Paris estudiant,                                                                                                                        |      |
| Mes livres ay joué aulx detz,                                                                                                                  | 890  |
| Mes chausses, mon habillement,                                                                                                                 |      |
| Et puis partois subitement                                                                                                                     |      |
| Quant n'avois plus sou ne demy;                                                                                                                |      |
| Jamais raison ne fus suyvant,                                                                                                                  | _    |
| Dont maintenant j'en suis marry.                                                                                                               | 895  |
| Et, la mercy Dieu, toutesfoys,                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                                                |      |
| Oncques bissac ne fus portant                                                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                |      |
| Oncques bissac ne fus portant Et ne le porteray jamais Tant que au monde seray vivant;                                                         |      |
| Oncques bissac ne fus portant Et ne le porteray jamais Tant que au monde seray vivant; Tout honneur seray pourchassant                         | 900  |
| Oncques bissac ne fus portant Et ne le porteray jamais Tant que au monde seray vivant; Tout honneur seray pourchassant Et seray de vertus amy, | 900  |
| Oncques bissac ne fus portant Et ne le porteray jamais Tant que au monde seray vivant; Tout honneur seray pourchassant                         | 900  |

1. Imp.: ayt.

Corrigeons tous nos meschans faitz

Et prions tous Dieu doulcement 905

Que puissions faire dictz et faictz

Qui soient à nostre saulvement.

Je suis d'Espargnon ung enfant,

Gentilhomme je vous le dy,

Qui me suis conduict follement, 910

Dont maintenant j'en suis marry.

Prince, je vous prie humblement Que vous ne mestiez en oubly Ceulx qui ont erré aulcunement, Dont maintenant j'en suis marry.

915

Le poème se termine par un discours que Raison adresse aux malavisés (v. 916-1040).

On observe dans les Trompeurs trompez les mêmes particularités prosodiques que dans les Moyens d'eviter merencolie. D'Adonville se plaît à élider l'e qui précède la terminaison dans les futurs (voy. v. 115 et 116; cf. t. II, p. 44); de même il prononce: tromp(e)rie, v. 9, et mocq(ue)rie, v. 10 (cf. tapiss(e)rie et bellistrie pour bellistrie, ou bellistreie, t. II, p. 57). Enfin, on remarquera la forme que le poête donne au prétérit des verbes de la première conjugaison: levit (v. 72), trouvirent (v. 90), endurirent (v. 92), demeurirent (v. 93), allirent (v. 109).

Voici la description de la seule édition qui nous soit connue :

Les trompeurs // Trompez par Tropeurs. Co // posez par Dadonuille. S. l. n. d. [Paris, vers 1530], pet. in-8 goth. de 4 ff. de 22 lignes à la page, sans chiffres, réclames ni sign.

<sup>1.</sup> Prononcez qu'ont.

Le titre ne contient que les trois lignes ci-dessus, lesquelles sont placées tout au haut d'une page blanche; il commence par une lettre grise sur fond criblé.

Bibliothèque nationale: Y. 4457. A (4), Rés.

# Les Trompeurs trompez par Trompeurs, composez par D'Adonville.

### L'ACTEUR.

ffin que Trompeurs effassons,
Reciter je veil les fassons [peurs
Des Trompeurs trompez par TromEt par leurs semblables Pipeurs.
Sçavez-vous comment je le sçay?

Sçavez-vous comment je le sçay De cela j'en ay veu l'essay.

Troys Trompeurs ung jour vy ensemble,
Parquoy je dis ce ' qui m'en semble,
Faisans l'ung à l'autre tromperie,
Les deux, par façon de mocquerie,
Du moindre faissoient leur seigneur
Et luy portoyent très grant honneur,
Car de tous l'escot il payoit
Et de tous poinctz les deffroyoit
Pour ce que avoit deniers constans,
Dont joyeux estoient et contans.
Bien troys moys ils le promenèrent,
En plusieurs pays le menèrent;
Sans iceluy n'eussent rien faict;

<sup>1.</sup> Imp. : se.

| Or, ny argent n'avoyent de faict            | 20 |
|---------------------------------------------|----|
| Sur ealx, et aussi peu ailleurs,            |    |
| Fors qu'ils estoient si beaulx parleurs     |    |
| Qu'i trouvoyent façon d'en avoir,           |    |
| Cela je vous faictz assavoir,               |    |
| Ou fust de croc ou fust de hanche,          | 25 |
| Fust la ferye ou le dimanche <sup>2</sup> . | ·  |
| Tousjours trouvoient façon de vivre         |    |
| Et joyeuses compaignies suyvre.             |    |
| Bien sçavoyent entretenir dames;            | •  |
| Tant grans estatz, gestes et termes         | 30 |
| Tenoient qu'estoit merveilleux cas;         | -  |
| S'il eussent eu mil[le] ducas               |    |
| Chascun de revenu par an,                   | •  |
| Cela sur ma conscience pren,                |    |
| Ne les eussent peu deffrayer                | 35 |
| S'eussent <sup>3</sup> voulu partout payer. |    |
| Ilz pay[oi]ent en belles parolles,          |    |
| En mensonges et parabolles,                 |    |
| Ou ilz faissoient ung vidimus               |    |
| Sans queue4, par quoy bien camus            | 40 |

2. C'est-à-dire : « Fut jour de semaine ou dimanche », fièrie ne voulant pas dire fête. Le lundi est la seconde férie, le mardi la troisième, et le samedi la septième.

3. Imp. : S'ilz eussent.

<sup>1.</sup> D'une façon ou d'une autre. On a déjà vu cette expression, t. VII, p. 264 de ce Recueil. M. Littré (v. Croc) en cite d'autres exemples. — Anchè se dit en blason d'un cimeterre recourbé.

<sup>4.</sup> Les sceaux se divisent en sceaux plaqués et en sceaux pendants. Ceux-ci étaient appliqués, soit sur des lacs de fil ou de soie, soit sur une bande coupée dans le parchemin de l'acte sans que la coupure allat jusqu'à la détacher complétement, et c'était sur l'extrémité de cette bande que s'appliquait le sceau, Quand il n'y avait qu'une

60

Estoient leurs hostes, quant la cage Trouvoient vuyde pour tout potage Et que les oyseaulx en allez S'en estoyent et en l'air vollez. Enfans estoient, se disoit l'on. 45 De Pathelin ou de Villon, Enfans, je ne sçay pas pour vray, Mais pour le moins, comme je croy, llz estoient de leur parantaige, Car de leurs faiotz avoient l'usage ςo En tromperie et en cautelle; Oncques finesse ne vy telle. Ne ne vy faire aussi fins tours Depuis Paris jusques à Tours, Que je vy faire à telz challans 55 Sur tous grans trompeurs et allans Qui sont les troys que j'ay nommez, Assés tous troys mal renommez.

Des troys y en avoit les deux
Estimez les plus cautelleux
Qu'il estoit possible de voir,
Qui leur compaignon decepvoir
Voulloyent et le tromper du tout
Et de tout son bien voir le bout.

bande et qu'un sceau, on disait scellé sur simple queue. La double queue était une bande de parchemin entièrement détachée passée dans une incision et doublée comme un lacs ou un ruban. Les copies certifiées, auxquelles on donnait le nom de vidimus, du premier mot de la formule dont on les faisait précéder, devaient être scellées; par conséquent un « vidimus sans queue » était une pièce dénuée d'authenticité.

| Cent escuz luy font despenser          | 65 |
|----------------------------------------|----|
| Qu'i ne voulloyent recompencer,        |    |
| Lesquelz pour eulx avoit frayez,       |    |
| Car il les avoit deffrayez             |    |
| Et sy avoit payé pour eulx,            |    |
| Durant trois moys en plusieurs lieux;  | 70 |
| Mais, quant leur finesse il vit,       |    |
| Plus matin que eulx il se levit.       |    |
| Pour recompense de sa mise,            |    |
| Tous il les mit en leur chemise,       |    |
| Non en chemise, mais tous nuz,         | 75 |
| Comme en ce Monde estoyent venuz,      |    |
| Non pas qu'i fussent abuseurs,         |    |
| Ne que d'abus fussent useurs           |    |
| En leur origine et nayssance,          |    |
| — D'abus n'avoient la congnoissance, — | 80 |
| Mais tous nuz pourtraictz par nature   |    |
| Ainsy comme ordonne Nature,            |    |
| Non pas pour l'ung l'autre abuser,     |    |
| Ny aussi de peché user,                |    |
| Qu'est tant vil et desordonné;         | 85 |
| Ainsi ne l'a Dieu ordonné.             |    |
| Cil qui aultruy trompe et deçoit       |    |
| La raison veult que trompé soit.       |    |

Quant Messieurs les Trompeurs se virent Tous nuz au lict et se trouvirent Degarnis de tous leurs abis, Endurirent honte et labis2 Et demeurirent plus peneurs

<sup>1.</sup> Imp.: luy y ont faict.
2. Souillure, déshonneur, du lat. labies.

| TROMPEZ PAR TROMPEURS.               | 337 |
|--------------------------------------|-----|
| Que ne sont de cloches fondeurs 4.   |     |
| En recouvrir il n'y eut ordre,       | 95  |
| Combien que fussent en desordre;     | ,,  |
| Leur hoste ne les congnoissoit;      |     |
| Qui pis est, dit on luy avoit        |     |
| Eulx-mesmes avoir faict ce faire,    |     |
| Pour mieulx leurs abuz contrefaire,  | 100 |
| Car afronter de dix escuz            |     |
| Le voulloient, qu'avoient despenduz  |     |
| Tant seullement pour ung soupper.    |     |
| Leur hoste ne peurent tromper        |     |
| Qu'i ne fussent très bien frottez    | 105 |
| Dessus dessoubz et refrotez,         |     |
| Affin de mieulx les eschauffer,      |     |
| Car feu n'avoit 2 pour les chauffer. |     |
| Ainsy tous nuz ilz s'en allirent     |     |
| Et aultre chose ne payèrent 3,       | 110 |
| Que prendre n'y avoit endroit 4:     |     |
| Parquoy l'hoste perdit son droit.    |     |
| En plusieurs lieux l'on en a ris,    |     |
| Et mesmement dedans Paris;           |     |
|                                      |     |

En plusieurs lieux l'on en a ris,
Et mesmement dedans Paris;
Encor après que tous seront mors
Et que tous seront pourris leurs corps,
De leurs follies l'on rira;
L'ung à l'autre l'on le dira
Et, affin qu'à tous soit notoire,

<sup>2.</sup> Imp.: n'y avoit. — 3. Il faut évidemment lire : payirent. — 4. Imp.: là endroit.



<sup>1.</sup> C'est-à-dire : « Honteux comme un fondeur de cloches qui vient de manquer sa fonte ». Rabelais dit de même (livre II, ch. 29) : « Il feut plus estonné qu'ung fondeur de cloches ».

#### LES TROMPEURS.

En ay descript ceste hystoire, 120 Affin qu'on se donne de garde Des Trompeurs et qu'on y regarde. De plusieurs sortes il en est; Les ungs hayent sur tous le prest, Car il ne veullent rien prester, 125 Mais toujours sont près emprunter. Touchant les trois, suis adverty Que chascun d'eulx est converty Et que de tromper n'ont envye; Chastiés en sont pour leur vie. 130 Par quoy, faisant fin en ce lieu, Pour eulx en rendz grace[s] à Dieu.

Mieulx qui pourra.





Les Aproches sont du Bon Temps, Dont Usuriers sont malcontans. Composez les a D'Adonville Nouvellement en ceste ville De Paris, affin d'esjouyr Le povre peuple et resjouyr.

D'Adonville parle déjà du retour de Bon-Temps dans ses Moyens d'eviter merencolie (t. II, p. 44):

Et Bon-Temps aussi reviendra, Lequel tous nous resjouyra. Nous avons eu très grant dommaige Durant qu'a esté en voyage, Mais à son retour ferons grant chère.

Ce rapprochement et divers autres détails, notamment le rôle joué par les Trois Estats dans les Moyens d'eviter merencolie (voy. t. II, p. 74) et dans les Aproches du Bon Temps, nous permettent de croire que les deux pièces sont de la même époque. Le petit poëme que nous réimprimons ci-après doit donc être un peu antérieur à 1530. Peut-être se rapportet-il aux projets de paix avec Charles Quint, qui aboutirent au traité de Cambrai (3 août 1529) et à la délivrance des Enfants de France.

On venait de traverser de si mauvaises années

que le moindre espoir de voir enfin la tranquillité renaître devait être salué par une explosion de joie

générale.

Pour consoler le pauvre peuple si cruellement éprouvé dans ces siècles de guerres perpétuelles, les poëtes avaient inventé un personnage allégorique, qui devait, tout-à-coup, mettre fin aux souffrances du pays. Nous avons déjà publié deux pièces dont Bon-Temps est le héros: La Venue et Resurrection de Bon Temps (t. IV, pp. 122-132), et Les Moyens très utiles et necessaires pour rendre le Monde paisible et faire en brief revenir le Bon-Temps (t. IV, pp. 133-150). Le poème de D'Adonville devra en être rapproché!

Voici la description de la plaquette dont nous

reproduisons le texte :

Les aproches // sont du bon temps // Döt vsuriers sot mal côtas // Composez les a dadonuille // Nouuellement en ceste ville // De paris affin desiouyr // Le poure peuple et resiouyr. — Finis. S. l. n. d. [Paris?, vers 1530], pet. in-8 goth. de 4 ff. de 22 lignes à la page, sign. a.

Au titre, un bois grossier représentant trois hommes à table et une femme accroupie qui lave les pieds d'un des trois convives. C'est probablement Marie, sœur de Lazare, qui parfume les pieds du

Christ à la table de Lazare (Jean, ch. XII). Bibliothèque nationale : Y. 4457. A (7), Rés.

1. On peut aussi rapprocher des Moyens très utiles et necessaires pour rendre le Monde paisible une ballade de Jean Bouchet, qui est conçue exactement dans le même esprit:

> Quand justiciers par equité Sans faveur procès jugeront; Quand en pure réalité Les advocatz conseilleront.... Alors le Bon Temps reviendra.

Voy. les Genéalogies, Effigies et Epitaphes des Roys de France (Poitiers, 1545, in-fol.), f. 107, v°.

### L'ACTEUR.

| es froys, bruynes et gelées,         |    |
|--------------------------------------|----|
| Qu'ont esté par mons et valées       |    |
| BY LES L'espasse de dix ou neur ans. |    |
| Ont retardé et tins Bon-Temps,       | 10 |
| Par quoy l'ont gardé de venir        |    |
| Et aux povres gens subvenir          |    |
| Appetans très fort son retour.       |    |
| Faict il leur a tant mainct bon tour |    |
| Aultres foys, dont en ont memoire    | 15 |
| Necessité leur rememoire             |    |
| Qui les incite prier Dieu            |    |
| Bon-Temps regner en chascun lieu     |    |
| Sur tout en ce royaulme 2 de France, |    |
| Où le Peuple très grant souffrance   | 20 |
| A enduré et grant famine.            |    |
| Mais Dieu, qui est de tout termine,  |    |
| Par Bon-Temps la fera terminer       |    |
| Si luy playst, et du tout finer,     |    |
| Sans plus de prolongation.           | 25 |
| L'endemain Saint-Marc 3, commission  |    |
| De Dieu à Bon Temps fut donnée       |    |
| Et toute puissance ordonnée          |    |
| Sur tous les biens dessus la terre.  |    |
| Depuis ne se fault point enquerre    | 30 |
| Si tout a bien fructifié;            |    |

1. Qui les excite à prier Dieu que Bontemps règne, etc.
2. On trouvera dans la Deffaicte des Faulx-Monnoyeurs
(t. II, pp. 71, v. 7 et 73, v. 13 et 23) d'autres exemples
du mot royaulme prononcé reaume. Cf. ci-après, v. 127.
3. Jeu de mots sur le calendrier. Le lendemain de la
Saint-Marc est la fête de Sainte-Espérance (26 avril).

Bon-Temps, de Dieu fortifié, En a faict si très bonne garde Oue, si bien sur tout on regarde, L'on trouvera que jusques icy 35 Sur le tout y a peu de sy. Tout se porte selon raison, Droictement, selon la saison; Poys et febves à grant planté Sont venuz, car pour ung planté 40 L'on en 1 reçeust tant mainte gousse Que présentement l'on egousse 2 Pour le vivre des povres gens, Oui d'aultres biens sont indigens. Des serises et guynes nouvelles 45 L'on [en] a prou bonnes et belles; Des jardins et vergers nouveaulx, Partout ilz sont riches et beaulx; Arbres fruictiers ont bien porté Souffisamment et raporté. 50 J'ay eu aussi la congnoissance Que des faings 3 avons suffisance Les bledz et mars 4 faict très bon voir 5; Ce meut chascun vivre en espoir De tous les deux cuillir largesse, SS Si Fortune ne nous oppresse.

3. Foins, de fenum. — 4. Les paysans appellent encore mars les blés que l'on sème au mois de mars. Les « bledz et mars » sont donc les blés d'hiver et ceux de printeme — ( l'une voic les blés d'hiver et ceux de

printemps. - 5. Imp.: voit.

<sup>1.</sup> Imp.: n'en. — 2. Cotgrave cite le verbe esgousser, avec le sens d'écosser et, par extension, de cueillir. Le mot s'est conservé dans les patois du centre de la France. Voy. Jaubert, ad verb.

Les vignes ont très belle 1 monstre, Par quoy cela à nous demonstre Que Bon-Temps fait tous ses aproches, Affin que n'ayt aucuns reproches 60 Quant vers nous sera revenu Et qu'il en soit le mieulx venu. Vienne quant bon il luy plaira, A nul de nous ne desplaira. Les Troys Estas estans ensemble 65 M'en ont dit ce qu'il leur en semble; Ung Chant Royal m'ont demandé Par exprès faire et commandé A la faveur, sans nul replicque, Du peuple et du bien publicque, 70 Et avecques ce ung Rondeau Contenant quelque faict nouveau Et à Bon-Temps les presenter Pour leur vouloir representer, Lesquelz s'ensuyvent cy par ordre, 75 Affin qu'on [n']y treuve desordre.

> Chant Royal et Rondeau à la faveur du Peuple, par l'Acteur envoyé à Bon-Temps.

Tes aproches de jour en jour tu faictz Songneusement, pour venir secourir Le povre Peuple chargé de si grans faitz, En povreté ne faisant que languir; Sans tes aproches brief se alloit mourrir,

80

1. Imp. : tresvelle.

Mais il entant qu'en très grant diligence Hoster le viens hors de toute indigence; Soy confiant en ton ayde et secours, Dueil a banny de luy et déplaisance, En esperant vers toy seul son recours.

85

Le povre Peuple du nombre des deffaitz
N'ayent¹ povoir [d']aller ne [de] venir,
Au lyt gisant, plus vil que les infectz,
Incontinent s'est² prins à esjoyr;
Possible n'est de plus soy resjoyr,
Ne de se veoir plus grant resjouyssance,
Pensant de toy avoir la jouyssance
Et abitude en ses maisons et cours,
Tendant affin d'avoir sa pourvéance,
En esperant vers toy seul son recours.

95

90

Par Justice faitz pugnir les forfaictz,
Bon Temps, ne veilles forfaictz entretenir;
Bien l'on entant nulz n'estre tant parfaictz
Que de tous pointz se peussent contenir
Sans aucun vice, ne aussi contenir,
Mais, si congnois en eulx perseverance
Et qu'ilz n'aient de leurs faictz repentance,
Ne permetz point à telz gens avoir cours.
Le povre Peuple t'en escript ce que pense,
En esperant vers toy seul son recours.

100

105

Plusieurs congnois très riches et refaitz Vivans au monde en joye et en plaisir; Paur eulx descripre je ne charge ne fetz; Compositeurs ont pour eulx à plaisir;

110

1. Prononcez: N'ayant. - 2. Imp. : c'est.

Mais pour le Peuple ay bien prins le loisir

De ce faire prendre la pacience,
De rethorique ensuivant la science;
Voulu luy ay faire quelques bons tours
Pour pourchasser du Bon-Temps l'aliance,
En esperant vers luy seul son recours.

115

135

Tous serons riches: drois, bossus, contrefaitz, Si bledz et vins nous povons recuillir; De noz pertes tous serons satisfectz; Bon-Temps aurons, sans en rien y faillir; 120 De noz fortunes tous nous fera saillir Et des plaisirs avoir en habondance. Au povre Peuple ne fault que concordance Les ungs aux autres par champs, villes et bourgs Et au Bon-Temps faire son acordance, 125 En esperant vers luy seul son recours.

## Envoy.

Prince Bon-Temps, en ce royaulme de France, Fais ton retour, sans nulle differance; La poste cours, tant de nuit que de jours; Le povre Peuple n'apète que ta chance, En esperant vers toy seul son recours.

#### Rondeau.

En pretendant de Dieu la grace, Le povre Peuple en toute place De le servir fait son povoir, Vivent toujours en bon espoir Que toy Bon-Temps revenir face Et que la charté il efface,

## 346 LES APROCHES DU BON TEMPS.

Ce qu'il a fait en peu d'espace, Voyant du Peuple le debvoir, En pretendant.

140

Le Peuple du Mal-Temps se lasse; Bon-Temps, ton retour il pourchasse Envers Dieu, desirant te avoir. Bon-Temps, je te fais i assavoir Que autre chose que toy ne trasse En pretendant.

145

Mieulx qui pourra

Finis.

1. Imp. : fait.





## La Vie de Sainct Mathurin de Larchant hystoriée.

es vies de saints, écrites en vers à la fin du LXVe siècle, sont de curieux monuments de la piété naïve de nos ancêtres. Un recueil général de ces légendes offrirait un sérieux intérêt, en présentant un tableau complet de la dévotion et des croyances populaires il'y a quatre siècles. Les proportions de notre Recueil ne nous ont pas permis de donner une grande place à ce genre de composition. Nous nous sommes bornés jusqu'ici à réimprimer la Vie Saintt Jehan Baptiste (t. X, pp. 291-304), mais nous ne saurions terminer une anthologie poétique, destinée spécialement à faire connaître les détails de la vie de chaque jour, les mœurs, les idées, et même les superstitions de nos pères, sans donner encore au moins un spécimen de ces œuvres d'édification. Nous avons choisi la vie de Saint Mathurin, moins connue que celle de Sainte Marguerite ou celle de Sainte Catherine, bien que le saint prêtre vénéré à Larchant eût le pouvoir de guérir les malades le plus dangereusement atteints, les possédés et les fous.

Nous n'avons pas à rechercher ici les origines de

la légende; il nous suffira de renvoyer aux hagiographes, qui ont tous consacré des articles à Saint Mathurin <sup>4</sup>. Quant au village de Larchant, où naquit Mathurin et où ses reliques furent transportées, il a fait l'objet d'une étude spéciale de M. Bellier de la Chavignerie, à laquelle nos lecteurs pourront se

reporter.

Bien que ce village ne soit qu'à 16 kilom. de Fontainebleau, personne ne songe à le visiter parce qu'il reste en dehors des cartes spéciales de la forêt. L'église de Saint-Mathurin, évidemment construite aux frais du chapitre de Notre-Dame de Paris, auquel elle a toujours appartenu (ce qui explique sa grandeur matérielle et son importance architecturale), vaut pourtant une visite. Malgré la destruction de la nef, malgré la nudité des murailles, la tour et surtout les transepts et le chœur, qui sont du XIII et du XIV esiècle, sont d'un si grand air et d'une si belle tournure que, dans un pays moins perdu, il n'y aurait qu'un cri pour en réclamer la restauration.

La dévotion à Saint Mathurin était en grand honneur au milieu du XVIº siècle. Un passage de Gilles Corrozet et de Claude Champier nous apprend que, de leur temps, les pèlerins se rendaient en foule à Larchant: « Sainct Mathurin, » disent-ils, « fut dès son « enfance sainct et dedié à Dieu et mourut fort jeune, « et son eglise est moult belle; et là viennent, de « divers pays et regions, principallement ceulx qui

<sup>1.</sup> Voy. Baillet, Vie des Saints (Paris, 1701, in-fol.), t. 111, p. 123; Godescard, Vie des Pères, des Martyrs et des autres principaux Saints (Paris, 1783, in-12), t. X1, p. 177; Guérin, Les petits Bollandistes, t. XIII, p. 289.

— Voy. aussi, Vie, Mort et Miracles de Saint Mathurin de Larchant, par Boyteux, vicaire de Larchant (Paris, Jean Métais, 1640, in-8), et La Vie de Saint Mathurin, par J.-B. Gillet, desservant d'Ousson, ancien curé de Guercheville, titulaire de la chapelle de Larchant (Gien, Havard, 1819, in-8).

« sont melancoliques, maniaques, frenatiques , et là « trouvent remède et opitulation et refregères, par

« l'invocation ou intercession dudict Sainct; et est le

« chemin de Paris pour aller à Monsieur Sainct

« Nicolas en Lorraine, dont aulcuns font les deux « voyages pour trouver remède à leurs maladies.

voyages pour trouver remede à leurs maiadies.
 Aultrefoys l'Eglise à esté bruslée entièrement, fors

« que le corps dudict Sainct, qui estoit chose mira-« culeuse. »

Cathalogue des villes et citez assises ès troys Gaulles

(Paris, Alain Lotrian, 1543, in-8).

Au XVII<sup>o</sup> siècle, Larchant attirait encore la foule des pèlerins. Voici ce que dit Robinet dans sa Lettre en vers à Madame, du 22 mai 1667:

L'autre Nouvelle, la voici : Par un louable et saint souci, Huit Députez de Notre-Dame, Où l'on chante en si belle Game. Composent une Mission Digne de Bénédiction, Sur les Terres où ce Chapitre Seigneurie avec juste Titre, Et j'ay sçeu, d'un fort bon Marchand, Qu'à Saint Mathurin de Larchant 2, Ces ravissans Missionnaires Font des Progrez extr'ordinaires, Et que les plus grands Pervertis, Deviennent de saints Convertis : Ce que je mets en mon Epitre, Pour bel Exemple à tout Chapitre.

<sup>1.</sup> En italien matto, matterello, mattaccio, matteggiare se rapportent à la folie, mais ils viennent de mattare. En français les formes analogues se rapportent, on ne sait comment, au nom propre Mathieu; mathelin est un fou, un pauvre d'esprit, et Mathurine est, au commencement du xvii\* siècle, le nom d'une des dernières Folles de cour, dont le nom véritable devait être tout différent.

<sup>2. «</sup> Du Diocese de Sens. »

la légende; il nous suffira de renvoyer aux hagiographes, qui ont tous consacré des articles à Saint Mathurin . Quant au village de Larchant, où naquit Mathurin et où ses reliques furent transportées, il a fait l'objet d'une étude spéciale de M. Bellier de la Chavignerie, à laquelle nos lecteurs pourront se

reporter.

Bien que ce village ne soit qu'à 16 kilom. de Fontainebleau, personne ne songe à le visiter parce qu'il reste en dehors des cartes spéciales de la forêt. L'église de Saint-Mathurin, évidemment construite aux frais du chapitre de Notre-Dame de Paris, auquel elle a toujours appartenu (ce qui explique sa grandeur matérielle et son importance architecturale), vaut pourtant une visite. Malgré la destruction de la nef, malgré la nudité des murailles, la tour et surtout les transepts et le chœur, qui sont du XIII et du XIV siècle, sont d'un si grand air et d'une si belle tournure que, dans un pays moins perdu, il n'y aurait qu'un cri pour en réclamer la restauration.

La dévotion à Saint Mathurin était en grand honneur au milieu du XVIº siècle. Un passage de Gilles Corrozet et de Claude Champier nous apprend que, de leur temps, les pèlerins se rendaient en foule à Larchant: « Sainct Mathurin, » disent-ils, « fut dès son « enfance sainct et dedié à Dieu et mourut fort jeune, « et son eglise est moult belle; et là viennent, de « divers pays et regions, principallement ceulx qui

<sup>1.</sup> Voy. Baillet, Vie des Saints (Paris, 1701, in-fol.), t. III, p. 123; Godescard, Vie des Pères, des Martyrs et des autres principaux Saints (Paris, 1783, in-12), t. XI, p. 177; Guérin, Les petits Bollandistes, t. XIII, p. 289.
— Voy. aussi, Vie, Mort et Miracles de Saint Mathurin de Larchant, par Boyteux, vicaire de Larchant (Paris, Jean Métais, 1640, in-8), et La Vie de Saint Mathurin, par J.-B. Gillet, desservant d'Ousson, ancien curé de Guercheville, titulaire de la chapelle de Larchant (Gien, Havard, 1819, in-8),

« sont melancoliques, maniaques, frenatiques 4, et là « trouvent remède et opitulation et refregères, par

« l'invocation ou intercession dudict Sainct; et est le

« chemin de Paris pour aller à Monsieur Sainct « Nicolas en Lorraine, dont aulcuns font les deux

« voyages pour trouver remède à leurs maladies.

« Aultrefoys l'Eglise a esté bruslée entièrement, fors

« que le corps dudict Sainct, qui estoit chose mira-« culeuse. »

Cathalogue des villes et citez assises ès troys Gaulles

(Paris, Alain Lotrian, 1543, in-8).

Au XVII<sup>o</sup> siècle, Larchant attirait encore la foule des pèlerins. Voici ce que dit Robinet dans sa Lettre en vers à Madame, du 22 mai 1667:

L'autre Nouvelle, la voici : Par un louable et saint souci, Huit Députez de Notre-Dame, Où l'on chante en si belle Game, Composent une Mission Digne de Bénédiction, Sur les Terres où ce Chapitre Seigneurie avec juste Titre, Et j'ay sceu, d'un fort bon Marchand, Ou'à Saint Mathurin de Larchant 3. Ces ravissans Missionnaires Font des Progrez extr'ordinaires, Et que les plus grands Pervertis, Deviennent de saints Convertis : Ce que je mets en mon Epitre, Pour bel Exemple à tout Chapitre.

<sup>1.</sup> En italien matto, matterello, mattaccio, matteggiare se rapportent à la folie, mais ils viennent de mattare. En français les formes analogues se rapportent, on ne sait comment, au nom propre Mathieu; mathelin est un fou, un pauvre d'esprit, et Mathurine est, au commencement du xvii\* siècle, le nom d'une des dernières Folles de cour, dont le nom véritable devait être tout différent.

<sup>2. «</sup> Du Diocese de Sens. »

la légende; il nous suffira de renvoyer aux hagiographes, qui ont tous consacré des articles à Saint Mathurin <sup>4</sup>. Quant au village de Larchant, où naquit Mathurin et où ses reliques furent transportées, il a fait l'objet d'une étude spéciale de M. Bellier de la Chavignerie, à laquelle nos lecteurs pourront se

reporter.

Bien que ce village ne soit qu'à 16 kilom. de Fontainebleau, personne ne songe à le visiter parce qu'il reste en dehors des cartes spéciales de la forêt. L'église de Saint-Mathurin, évidemment construite aux frais du chapitre de Notre-Dame de Paris, auquel elle a toujours appartenu (ce qui explique sa grandeur matérielle et son importance architecturale), vaut pourtant une visite. Malgré la destruction de la nef, malgré la nudité des murailles, la tour et surtout les transepts et le chœur, qui sont du XIII et du XIVe siècle, sont d'un si grand air et d'une si belle tournure que, dans un pays moins perdu, il n'y aurait qu'un cri pour en réclamer la restauration.

La dévotion à Saint Mathurin était en grand honneur au milieu du XVIº siècle. Un passage de Gilles Corrozet et de Claude Champier nous apprend que, de leur temps, les pèlerins se rendaient en foule à Larchant: « Sainct Mathurin, » disent-ils, « fut dès son « enfance sainct et dedié à Dieu et mourut fort jeune, « et son eglise est moult belle; et là viennent, de « divers pays et regions, principallement ceulx qui

<sup>1.</sup> Voy. Baillet, Vie des Saints (Paris, 1701, in-fol.), t. III, p. 123; Godescard, Vie des Pères, des Martyrs et des autres principaux Saints (Paris, 1783, in-12), t. XI, p. 177; Guérin, Les petits Bollandistes, t. XIII, p. 289.—Voy. aussi, Vie, Mort et Miracles de Saint Mathurin de Larchant, par Boyteux, vicaire de Larchant (Paris, Jean Métais, 1640, in-8), et La Vie de Saint Mathurin, par J.-B. Gillet, desservant d'Ousson, ancien curé de Guercheville, titulaire de la chapelle de Larchant (Gien, Havard, 1819, in-8).

« sont melancoliques, maniaques, frenatiques<sup>4</sup>, et là « trouvent remède et opitulation et refregères, par

« l'invocation ou intercession dudict Sainct; et est le

« chemin de Paris pour aller à Monsieur Sainct

« Nicolas en Lorraine, dont aulcuns font les deux « voyages pour trouver remède à leurs maladies.

voyages pour trouver remede a leurs maladies.
 Aultrefoys l'Eglise a esté bruslée entièrement, fors

« que le corps dudict Sainct, qui estoit chose mira-

« culeuse. »

Cathalogue des villes et citez assises ès troys Gaulles

(Paris, Alain Lotrian, 1543, in-8).

Au XVIIe siècle, L'archant attirait encore la foule des pèlerins. Voici ce que dit Robinet dans sa Lettre en vers à Madame, du 22 mai 1667:

L'autre Nouvelle, la voici : Par un louable et saint souci, Huit Députez de Notre-Dame, Où l'on chante en si belle Game, Composent une Mission Digne de Bénédiction, Sur les Terres où ce Chapitre Seigneurie avec juste Titre, Et j'ay sceu, d'un fort bon Marchand, Qu'à Saint Mathurin de Larchant 3, Ces ravissans Missionnaires Font des Progrez extr'ordinaires, Et que les plus grands Pervertis, Deviennent de saints Convertis : Ce que je mets en mon Epitre, Pour bel Exemple à tout Chapitre.

<sup>1.</sup> En italien matto, matterello, mattaccio, matteggiare se rapportent à la folie, mais ils viennent de mattare. En français les formes analogues se rapportent, on ne sait comment, au nom propre Mathieu; mathelin est un fou, un pauvre d'esprit, et Mathurine est, au commencement du xvii\* siècle, le nom d'une des dernières Folles de cour, dont le nom véritable devait être tout différent.

<sup>2. «</sup> Du Diocese de Sens. »

la légende; il nous suffira de renvoyer aux hagiographes, qui ont tous consacré des articles à Saint Mathurin . Quant au village de Larchant, où naquit Mathurin et où ses reliques furent transportées, il a fait l'objet d'une étude spéciale de M. Bellier de la Chavignerie, à laquelle nos lecteurs pourront se reporter.

Bien que ce village ne soit qu'à 16 kilom. de Fontainebleau, personne ne songe à le visiter parce qu'il reste en dehors des cartes spéciales de la forêt. L'église de Saint-Mathurin, évidemment construite aux frais du chapitre de Notre-Dame de Paris, auquel elle a toujours appartenu (ce qui explique sa grandeur matérielle et son importance architecturale), vaut pourtant une visite. Malgré la destruction de la nef, malgré la nudité des murailles, la tour et surtout les transepts et le chœur, qui sont du XIII et du XIV e siècle, sont d'un si grand air et d'une si belle tournure que, dans un pays moins perdu, il n'y aurait qu'un cri pour en réclamer la restauration.

La dévotion à Saint Mathurin était en grand honneur au milieu du XVIº siècle. Un passage de Gilles Corrozet et de Claude Champier nous apprend que, de leur temps, les pèlerins se rendaient en foule à Larchant: « Sainct Mathurin, » disent-ils, « fut dès son « enfance sainct et dedié à Dieu et mourut fort jeune, « et son eglise est moult belle; et là viennent, de « divers pays et regions, principallement ceulx qui

<sup>1.</sup> Voy. Baillet, Vie des Saints (Paris, 1701; in-fol.), t. III, p. 123; Godescard, Vie des Pères, des Martyrs et des autres principaux Saints (Paris, 1783, in-12), t. XI, p. 177; Guérin, Les petits Bollandistes, t. XIII, p. 289. — Voy. aussi, Vie, Mort et Miracles de Saint Mathurin de Larchant, par Boyteux, vicaire de Larchant (Paris, Jean Métais, 1640, in-8), et La Vie de Saint Mathurin, par J.-B. Gillet, desservant d'Ousson, ancien curé de Guercheville, titulaire de la chapelle de Larchant (Gien, Havard, 1819, in-8).

« sont melancoliques, maniaques, frenatiques<sup>4</sup>, et là « trouvent remède et opitulation et refregères, par

« l'invocation ou intercession dudict Sainct; et est le

« chemin de Paris pour aller à Monsieur Sainct « Nicolas en Lorraine, dont aulcuns font les deux

« voyages pour trouver remède à leurs maladies.

Aultrefoys l'Eglise a esté bruslée entièrement, fors

« que le corps dudict Sainct, qui estoit chose mira-« culeuse. »

Cathalogue des villes et citez assises ès troys Gaulles

(Paris, Alain Lotrian, 1543, in-8).

Au XVII<sup>o</sup> siècle, Larchant attirait encore la foule des pèlerins. Voici ce que dit Robinet dans sa Lettre en vers à Madame, du 22 mai 1667:

L'autre Nouvelle, la voici : Par un louable et saint souci, Huit Députez de Notre-Dame, Où l'on chante en si belle Game, Composent une Mission Digne de Bénédiction, Sur les Terres où ce Chapitre Seigneurie avec juste Titre, Et j'ay sçeu, d'un fort bon Marchand, Qu'à Saint Mathurin de Larchant 2, Ces ravissans Missionnaires Font des Progrez extr'ordinaires, Et que les plus grands Pervertis, Deviennent de saints Convertis : Ce que je mets en mon Epitre, Pour bel Exemple à tout Chapitre.

<sup>1.</sup> En italien matto, matterello, mattaccio, matteggiare se rapportent à la folie, mais ils viennent de mattare. En français les formes analogues se rapportent, on ne sait comment, au nom propre Mathieu; mathelin est un fou, un pauvre d'esprit, et Mathurine est, au commencement du xvii° siècle, le nom d'une des dernières Folles de cour, dont le nom véritable devait être tout différent.

<sup>2. «</sup> Du Diocese de Sens. »

La Vie de Saint Mathurin a été composée, en 1489, par un prêtre de Larchant, qui s'est fait connaître à la fin du poême (voy. v. 909). Les diverses éditions s'accordent à lui donner le nom de Jehan, mais l'une seulement, celle de Trepperel, joint à ce nom celui de Le Bestre. Faut-il voir dans Le Bestre un nom patronymique ou une simple faute d'impression pour le Prestre ou Le Maistre, c'est ce qu'on ne saurait dire avec certitude. Il y a lieu de remarquer néanmoins qu'on ne voit pas figurer Jehan Le Bestre dans la liste des Curés et des Chanoines donnée par M. Bellier. De 1481 à 1503, les fonctions de curé de Larchant furent exercées par Mathurin Millecent.

La vie de Saint Mathurin est un de ces petits livrets populaires qui ont dû être fréquemment réimprimés, à partir de 1490. Nous n'avons pu réussir à en retrouver une édition qui donnât le texte original dans son intégrité, et dans laquelle les figures ou « histoires » fussent aussi nombreuses que les indications données par le texte. Les éditions que nous avons eues entre les mains ont toutes subi des retouches plus ou moins nombreuses. Nous en avons soigneusement recueilli les moindres variantes, sans autre exception que les variations purement orthographiques. Le travail de collation auquel nous nous sommes livrés nous a permis de rétablir les vers passés par les différents imprimeurs et de constituer un texte, rajeuni sur certains points, mais qui est correct et lisible.

Nous avons reproduit, à la suite de la vie de Saint Mathurin, le récit d'un Miracle qui eut lieu à Lar-chant en 1530. Cette pièce, fort curieuse, se trouve jointe aux éditions du poème de Jehan Le Bestre publiées par Claude de Montreuil. Elle n'avait jamais

été réimprimée.

Voici la description des éditions de la Vie de Saint Mathurin qui nous sont connues :

1. N. — La vie de // sainct mathurin // de larchant

Hystorice. — ¶ Cy fine la vie sainet Mathurin de larchant Impri- // mee a Paris par lacques nyuerd demourant en la rue |/ de la iuyfrie a lymage sainct Pierre et a la premiere por // te du Pallays. S. d. [vers 1525], in-4 goth. de 16 ff. de 40 lignes à la page, sign. A.B par 6, C par 4.

Au titre, un grand L sur fond criblé, et un bois qui représente la châsse de S. Mathurin portée en

procession.

L'édition est ornée de 14 autres figures, savoir : 1º Au rº du 2º f., les parents du saint en adoration devant une idole;

2º Au vº du même f., le baptême du saint;

3º Au ro du 5º i., Mathurin surpris dans son sommeil par ses parents;

4º Au rº du 6º f., Mathurin convertit son père et

sa mère:

5º Au vº du même f., le baptême des parents du saint ; 6º Au vº du 7º f. (B 1), Mathurin ordonné prêtre par S. Polycarpe;

7º Au ro du 8º f. (B 2), l'enchanteur adjurant le Diable, dont la fille de l'Empereur est possédée;

8º Au vº du 9º f. (B 3), Saint Mathurin prenant congé de ses parents;

9º Au ro du 11º f. (B 5), Mathurin guérissant des

malades:

10º Au vº du même f., l'Empereur venant à sa rencontre: 11º Au vº du 12º f. (B 6), Mathurin guérissant la

fille de l'Empereur;

12º Au vo du 13º f. (C. 1), un ange annonçant à Mathurin l'époque de sa mort, et, dans le fond, le saint étendu mort sur un lit;

130 Au ro du 140 f. (C 2), enterrement du saint; son corps reparaît, dans le fond du tableau, au-

dessus de la terre;

14º Au vº du même f., une répétition du bois qui orne le titre.

Au vo du dernier f., la marque de Guillaume Ier

Nyverd (Silvestre, nº 94).

Lottin cite Guillaume Ier Nyverd à la date de 1516, et Jacques Nyverd à la date de 1521 et 1535. Notre édition a dû être imprimée par Jacques peu de temps après qu'il avait commence d'exercer, puisqu'il y

emploie encore la marque de son père.

Biblioth. de l'Arsenal, B.-L. 11598. - Cet exemplaire était depuis longtemps égaré, et on le croyait perdu. M. Paul Lacroix, le savant conservateur de l'Arsenal, a bien voulu, à notre sollicitation, entreprendre des recherches qui ont été couronnées de succès.

2. T. - [La Vie et legende de Saint Maturin de Larchant.] - ¶ Cy finist la vie et legede de saît matu // rt d' larchat Eprimee a pis p leha treperel. S. d. [vers 1525], in-4 goth. de 16 ff. non chiff. de 30 lignes à la page, imprimé en belles lettres de

forme, sign. A, B par 8.

Cette édition, que nous croyons pouvoir attribuer, non pas à Jean Ier Trepperel, mais à son fils Jean II, et que nous plaçons, pour ce motif, vers 1525, omet un assez grand nombre de vers, savoir : 149-203, 256, 257, 294, 295, 348, 349, 512-515, 549, 622, 623, 648, 649, 710, 711, 720-723, 750, 751, 772, 778-781, 808, 809.

Ces omissions ne sont peut-être pas les seules, car nous n'avons eu sous les yeux qu'un exemplaire

incomplet de 4 ff.

Cet exemplaire contient six figures, savoir :

1º Au rº du 3º f., baptême de Mathurin;

2º Au vº du 6º f., baptême des parents de Mathurin;

3º Au vº du 7º f., des hommes dans une barque,

dont les mâts sont brisés par des Diables;

4º Au rº du 10º f., un prêtre chasse le Démon, dont la fille de l'empereur Maximien était possédée;

5º Au rº du 12º f., la châsse de Saint Mathurin que l'Empereur fait sortir d'une église sur une voiture attelée de deux chevaux:

6º Au rº du 13º f., une répétition du bois pré-

cédent.

Outre les lacunes indiquées ci-dessus, on remarque dans cette édition une transposition après le v. 821.

Biblioth. nat., Y. 6140, art. 4, Rés., dans un recueil qui contient diverses autres vies de saints. L'exemplaire est incomplet des ff. A1, A2, et des ff. correspondants (A 7, A 8).

3. P. - La Vie de Sainct Mathurin de Larchant

hystoriee. Paris, s. d., pet. in-8 goth.

Cette édition, que nous n'avons pas retrouvée, est citée par M. Brunet d'après le Catalogue d'Aguesseau. L'auteur du Manuel ajoute qu'elle contient la messe de Saint Mathurin; elle doit donc être postérieure à l'année 1530, date du Miracle.

4. M. — La // Vie, legende, mira- // cle et messe de monseigneur S. Ma- // thurin de Larchant . hystoriée. | A Paris, | Pour Claude demontrueil, en la Court du Palais, | au nom de Iesus. S. d. [vers 1590], pet. in-8 de 40 ff. non chiff. de 22 lignes à la page, sign. A-E par 8.

Cette édition, dont le texte est rajeuni en un grand nombre d'endroits, contient de plus que les précédentes le Miracle de Monseigneur Saint Mathurin de

Larchant (ff. D 3 vo-E 8).

Le volume est orné de 19 figures, savoir :

1º Au titre, la châsse de S. Mathurin portée en procession;

2º Au vo du titre, les parents de Mathurin adorant les idoles;

3º Au vº du 4º f., le baptême de Mathurin; 4º Au rº du 8º f., Mathurin surpris dans son sommeil par ses parents;

5° Au r° du 9° f. [B 1], conversion des parents de Mathurin:

6º Au vº du 10º f. [B 2], baptême des parents de

Mathurin;

7° Au vo du 11° f. [B 3], Mathurin ordonné prêtre;

8. Au r. du 13. f. [B 5], la fille de l'Empereur

possédée du Démon;

9. Au r° du 4° f. [B 6], l'Empereur ordonnant d'aller chercher Mathurin;

10° Au v° du 15° f. [B 7], répétition de la fig.

11° Au vo du 17° f. [C 1], Mathurin surpris par la tempête;

12º Au vo du 18º f. [C 2], Mathurin guérissant les

malades;

13° Au v° du 19° f. [C 3], l'Empereur venant audevant de Mathurin;

14º Au rº du 21º f. [C 5], Mathurin délivrant la

fille de l'Empereur;

15° Au vo du 22° f. [C 6], mort de Mathurin; 16° Au ro du 23° f. [C 7], Mathurin enterré et déterré:

17º Au rº du 24º f. [C 8], l'Empereur faisant emmener la châsse de S. Mathurin;

mmener la chasse de S. Mathurin;

18° Au v° du 27° f. [D 3], répétition de la fig.

19° Au v° du 37° f. [E 5], répétition de la fig.

Cette édition nous paraît antérieure à la suivante pour divers motifs. Le titre est imprimé en lettres minuscules suivant l'usage du XVI° siècle; le texte commence au v° du titre resté blanc au contraire dans MB. Enfin, les bois sont moins usés que dans l'édition que nous considérons comme la seconde.

Biblioth. nat., Y 6140, Rés.

<sup>5.</sup> MB. - La Vie, Le- // gende, Miracle, et //

Messe de Monseigneur // S. Mathurin de Larchant. // Auec les figures mises & adaptées en la fin // de chacune Histoire. // A Paris, // Par Claude de Montr' œil en la Cour du Palais // au nom de lesus. S. d. [vers 1600], pet. in-8 de 40 ff. non chiff. de 22 lignes à la page, sign. A-E.

Cette édition donne le même texte que la précédente, sauf quelques légères différences dues à de simples fautes d'impression; aussi les avons-nous réunies toutes deux, dans l'indication des variantes.

sous la lettre M.

Les figures sont au nombre de 21, savoir :

1º Au titre, dont le vº est blanc, la châsse du saint portée en procession;

2º Au re du 2º f., les parents de Mathurin adorant

une idole;

3º Au rº du 4º f., le baptême de Mathurin;

4º Au vº du 8º f., Mathurin surpris dans son sommeil par ses parents;

5° Au vº du 9° f. [B 1], Mathurin prenant congé

de ses parents.

6º Au rº du 11º f. [B 3], baptême des parents de Mathurin;

7º Au rº du 12º f. [B 4], Sainct Mathurin ordonné

prétre ;

8º Áu vº du 13º f. [B 5], la fille de l'Empereur possédée du Démon;

90 Au vo du 140 f. [B 6], l'Empereur « baillant

commission » d'amener Mathurin;

10º Au rº du 16º f. [B 8], Mathurin guérissant les malades;

11º Au rº du 18º f. [C 2], Mathurin surpris par la tempête;

12° Au r° du 19° f. [C.3], répétition de la fig. n° 10; 13° Au r° du 20° f. [C. 4], l'Empereur s'avançant

au-devant du saint; 14° Au v° du 21° f. [C 5], Mathurin délivrant

Maximienne du Démon;

150 Au ro du 230 f. [C 7], mort de Mathurin;

16° Au v° du même f., Mathurin enterré et déterré; 17° Au v° du 24° f. [C 8], l'Empereur faisant transporter sur une voiture la châsse de S. Mathurin; 18° Au v° du 27° f. [D 3], répétition de la fig.

n° 14; 19° Au r° du 37° f. [E 5], une procession com-

posée du pape, de cardinaux, d'évêques, etc.

20º Au vº du même f., une reine, qui paraît être Catherine de Médicis, marchant en procession, suivie de princesses et d'abbesses (le bois est signé des initiales V R en monogramme);

210 Au ro du 380 f. [E 6], répétition de la fig.

nº 3.

Les figg. nº 19 et 20, qui a'ont pas été exécutées pour le livre, sont très-finement gravées; les autres bois, très-grossiers dès l'origine, sont encore plus usés que dans M.

D'après Lottin, Claude de Monstrœil, gendre de

Guillaume II Nyverd, exerça de 1578 à 1610.

Biblioth. de l'Arsenal, B.-L. 11597.

6. B. — Chroniques de Saint Mathurin de Larchant en Gastinais, par Emile Bellier de la Chavignerie, [ancien receveur des domaines à la Chapelle-la-Reine, employé honoraire de la Bibliothèque Impériale. Avec une reproduction à l'eau forte, d'une vue 'de Larchant au XVIIe siècle (1634), d'après Tassin, géographe du Roi, par M. Jules de Goncourt]. Pithiviers, Imprimerie et Lithographie de Chenu, 1863. In-18 de 127 pp. et 1 f. pour la Table, plus une fig. — Extr. du Courrier du Loiret.

Les portions du titre que nous avons rétablies entre crochets ne se trouvent que sur la couverture imprimée, laquelle porte, en outre, le nom d'Auguste

Aubry à Paris, et la date de 1864.

L'auteur, à qui nous devons des renseignements fort curieux sur Larchant, a reproduit la vie de Saint Mathurin, pp. 7-29. Il dit, p. 6, qu'il l'a réimprimée d'après l'édition de Nyverd, dont la Bibliothèque de l'Arsenal possède un exemplaire, mais ce renseignement ne peut être exact. Le texte de M. Bellier se rapproche sur certains points de celui de Nyverd, mais il en diffère sur un grand nombre d'autres, et, tout d'abord, les quatre vers placés en tête de la pièce manquent dans N, comme il est facile de le voir dans nos variantes. Nous savons de plus que l'exemplaire de l'Arsenal, que l'on avait cru perdu, fut vainement cherché par M. Bellier en 1863. Nous devons conclure que l'auteur des Chroniques a eu sous les yeux une édition qui nous est restée inconnue; aussi avons-nous relevé avec soin les variantes du texte. d'ailleurs très-peu satisfaisant, qu'il a donné.

texte, d'ailleurs très-peu satisfaisant, qu'il a donné. Nous avons imprimé en italiques les vers consacrés à l'explication des figures ou « histoires » qui

illustraient le poëme.

## La Vie de Sainct Mathurin de Larchant hystoriée 1.

Cy commence la vie notable D'un Sainct redoutable, C'est à sçavoir l'effet touchant De Saint Mathurin de Larchant 2.

I. M et MB commencent par les vers suivants:

Ceste histoire icy represente
L'Archant, où se tenoit le père
De S. Mathurin et sa mère,
Et toute leur vie suivante,
Sacrifiant à leurs idoles,
De cœur et aussi de paroles.

Au-dessous de ces vers est placée la fig. n° 2.

2. Ces quatre vers m. dans N.

n l'honneur de Sainct Mathurin, Afin que chascun pèlerin

Sa vie puisse mieulx entendre. Aussi la sache mieulx comprendre. Pour les simples gens seuliement, Selon mon povre entendement. Ay 2 mis de latin en françoys, Nompas que si grant clerc je soys Que de moy je vueil estimer Que je la sceusse bien rimer 10 Ne mettre aussi de point en point Sans faillir; je ne le dis point, Et, se 3 vous y trouvez langage Qui en ce pays n'ait 4 usage Ou se i'espelle 8 aucunement 15 Ung mot qui doit estre aultrement, Ne le prenez en cas de crime : Tout est pour obeir 6 à la rime, Car je n'ai pas les 7 mots exquis Qu'en telz 8 cas seroient 9 bien requis, 20 Ne<sup>40</sup> je ne suis pas du degré D'en parler, mais prenez en gré; Je l'ay fait par affection, Pour mieulx donner devotion 14 Aux pèlerins de s'esjouyr 25 A la regarder et ouyr,

<sup>1.</sup> m: Et qu'on la puisse. — 2. m: L'ay. — 3. m: si. — 4. m: Qu'en ce pays n'ait pas. — 5. m: Ou si je nomme. — 6. m: venir. — Obeir est de même compté pour deux syllabes au v. 1096; il est compté pour trois au v. 1089. — 7. Les m. dans n. — 8. m: tel. — 9. m: seroit. — 10. m: Ny. — 11. B: occasion.

40

Car plusieurs demandent sa vie, Qui le latin n'entendent mye.

Mais, premier, pour donner l'entente,
Vient l'hystoire qui represente 2 30
Larchant, où se tenoit le père
Du doulx Mathurin et sa mère.
A genoulx devant les ydolles
Sont tous deux; mais, par les 3 parolles
Ensuyvantes, pourrez sçavoir 35
Du bon Mathurin le devoir 4.

S'il vous plaist, tous si <sup>5</sup> escoutez

Et voz entendemens boutez

A retenir la saincte vie

Du très noble Saint, je vous prie <sup>6</sup>.

Sainct Mathurin, pour bref langaige,
Fut natif du très beau villaige
Nommé Larchant par son droit nom,
Lequel villaige a grant renom 7;
C'est du dyocèse de Sens. 45
Il fut extraict de nobles gens,
Du plus grant et du plus beau prince
Qui fut en toute la province.
Son père estoit duc gouverneur 8
De Gaulle, de 9 par l'Empereur 50

<sup>1.</sup> N, B: la. — 2. M: L'hystoire cy-devant represente.

— 3. Les m, dans m et dans B. — 4. N, B: maistre le sexavoir, et, au-dessous: Larchant. — 5. M: icy; B: tous escoutez. — 6. N, B: Du très noble saint Mathurin. — n place au-dessus de ce vers la fig. n° 1. — 7. M: Lequel et très grand renom. — 8. N: et gouverneur. — 9. De m. dans N et dans B.

De Romme, pour persecuter Crestiens et les executer, Mettre 2 à mort, sans nul desroy 3, Tous ceux qui maintenoient 4 leur loy Et qui vouloient celle tenir 55 De Jesu-Crist et soustenir. Son père eut nom, n'en doubtez mye, Marin, et sa mère Euphemie. En ce temps ilz estoient payens, Idolatres, pires que chiens; 60 Mais lors Mathurin desprisoit Idolatrie et refusoit A leur faire nul 3 sacrifice. Mais à Dieu de cueur tout service : Ainsi que voyez par l'hystoire 65 De devant, qui le monstre encore, Il s'en alloit par son bon sens Vers un archevesque 7 de Sens 8, Alors Policarpe nommé. Un saint homme bien 9 renommé. Pour aprendre de Dieu la loy 40, Les commandemens et la fov Crestienne, pour en user Sainctement sans en abuser. Et par luy se fist baptiser 75 Saint Mathurin, sans en parler A son père ne<sup>14</sup> à sa mère,

<sup>1.</sup> Les m. dans N. — 2. M: Et mettre. — 3. N: delay. — 4. N: ne tenoient. — 5. M, B: aucun. — 6. T: lui. — 7. N: l'arcevesque. — 8. Ce vers m. dans T. — 9. T: Ung seul homme et bien. — 10. Au-dessous de ce vers est placée dans T la fig. n° 1. — 11. M: ny.

De peur d'ensuyvir mort amère, Ainsi que voyez <sup>1</sup> par exemple <sup>2</sup> Ceste hystoire, qui le fait ample <sup>3</sup>.

80

Après, en l'aage de douze4 ans. Qu'il vit ses parens ensuivans 8 Le chemin de damnation. Eut pitié et compassion De son père, aussi 6 de sa mère, 8ς Pensant qu'auroient 7 douleur amère S'ilz mouroient en celle 8 industrie Et faulce loy d'ydolatrie?. Alors se mist à Dieu prier Humblement et luy supplier, 90 Avec 40 mains jointes et grans pleurs 44, Qu'il 42 luy pleust de muer les cueurs De père et mère assemblement 13 Et leur donnast 44 entendement De congnoistre de Dieu la voye 95 Et laisser celle qui devoye L'ame et 15 maine à damnation, Où n'a point de remission. Adonc qu'il eust fait sa prière 16 Par grant devotion entière, 100

<sup>1.</sup> M, B: le yray. — 2. Ce vers et le suivant m. dans T. — 3. N: remple. — N place ici la fig. n° 2 au-dessus de laquelle on lit: Sens; m donne la fig. n° 3, avec le mot: Sens; mb donne cette même fig. sans le mot Sens.

4. N: duze. — 5. M, B: tous suivans. — 6. N: et. — 7. T: que aroient; N: qu'ilz auroient. — 8. M, B: telle. — 9. T: de ydolatrie. — 10. N: A. — 11. T: A mains jointes et d'grans pleurs. — 12. N: Qu'i. — 13. M, B: ensemblement. — 14. B: En leur donnant. — 15. Et m. dans N. — 16. M: Si tost qu'il eust fait prière.

Il 4 s'endormit au propre lieu. Là vint ung Ange de par Dieu 2 Oui sainct Mathurin conforta Et nouvelles 3 luy apporta, En 4 disant que Dieu luy mandoit 105 Que ainsi 8 estoit qu'il demandoit Et que sa prière exaulcée Luy estoit et non pas 6 faulcée. Si s'esveilla incontinent Merciant 7 Dieu devotement 110 De celle revellation Dont l'Ange luy 8 fist mention. L'endemain, de assez bon matin 9, Vint la mère Sainct Mathurin 10 Parler à luy courtoisement, 115 En le saluant doulcement. Luy demandant 44: « Helas, mon filz, « Quelz pourroient estre les prouffitz « De chrestienté recevoir, « Ainsi que je congnois de voir12, 120

« Car je congnois que tu es 44 crestien « Secret ; ton père n'en sçet rien. « Car je sçay<sup>15</sup> bien, s'il<sup>16</sup> le sçayoit 125

« Que pour nous souvent fais <sup>13</sup> prière « A ton Dieu en mainte manière?

<sup>1.</sup> T: Si. — 2. M: Là survint un Ange de Dieu. — 3. M, B: nouvelle. — 4. N: Dn. — 5. M, B: Qu'ainsi. — 6. T: nompas. — 7. M: En louant. — 8. Luy m. dans N. — 9. T, B: Le lendemain d'assez matin. — 10. T: d Saint Maturin. — 11. M, B: demanda. — 12. M: de vray. — 13. M: fais souvent. — 14. M, B: que es. — 15. M: Aussi Sçay. — 16. : T se il.

135

- « Et1 vraye congnoissance en avoit,
- « Mourir te feroit en destresse, « Dont j'auroye au cueur grant tristesse. »

## Saint Mathurin lors 2 luy respond :

- « Les biens que les Crestiens ont
- « Qui servent Dieu entièrement 3?
- « En la fin ils ont b sauvement,
- « Joye sans fin, tousjours lyesse.
- Et tous autres qui, par simplesse,
- Servent et prient bles ydolles,
- Ont leurs 6 opinions 7 si folles
- « Qu'ilz font des<sup>8</sup> grands Dyables<sup>9</sup> leurs dieux<sup>10</sup>
- « Tant sont aveuglez en44 leurs yeulx,
- « Car nul ne doit pour nul 42 office
- « Fors à Dieu<sup>13</sup> faire sacrifice, 140
- « Et quiconques fait autrement,
- « Se ainsi<sup>14</sup> meurt, va à<sup>15</sup> damnement
- « En toute douleur et ents peine;
- « La chose en est toute certaine 47. »

Adonc sa mère le reprint <sup>18</sup>
Tout doucement et entreprint <sup>19</sup>
A luy monstrer sur <sup>20</sup> ce passage

1. T: En. — 2. Lors m. dans N. — 3. W, B: devotement. — 4. T: En la fin en ont; N: En la fin ont. — 5. M, B: adorent. — 6. M, B: les. — 7. N: opinioos. — 8. M: de. — 9. M: des Dyables. — 10. T: leur dieu. — 11. M, B: aveugles de. — 12. T: pour nulle; M: par son; B: par nul. — 13. M: Fors qu'd Dieu. — 14. M, B: S'ainsi. — 15. T: en. — 16. En m. dans N. — 17. T omet ce qui suit jusqu'au v. 204 qui est ainsi conçu: Ainsi comme il parloient ensemble. — 18. N: reprist. — 19. Ce vers m. dans N et dans B. — 20. M: A luy remonstrer.

Qu'il se teust, il feroit que sage; Que son père n'eust congnoissance De son fait on appercevance 1 1 (0 Par aucune voye ou moyen Qu'il tenist 2 foy de crestien, Affin qu'il ne lé fist mourir Sans ce qu'elle en 3 peult secourir, Et luy disoit en ses regretz, 155 Eulx deux tous seuls 4 comme secrez : « Mon très cher enfant, que ferois-je « En ce monde, que deviendrois-je « Si je te véoye souffrir mort? « Jamais mon cueur n'auroit confort : 160 « Tout le surplus de ma vieillesse « Hors seroit <sup>8</sup> de toute lyesse, « Car je fineroye en douleurs, « En tous gemissemens et pleurs. » Le doulx Mathurin, son enfant, 165 Ne se voulut taire pourtant, Mais il remonstra à sa mère Nompas 8 d'une façon amère, Mais humblement; il luy disoit Que pour luy seul il ne faisoit 9 170 Ses oraisons tant seullement. Mais pour eulx deux semblablement 10; Il demandoit misericorde A Dieu, pour les oster de l'orde<sup>11</sup>

<sup>1.</sup> M: par apparence. — 2. M, B: tinsse la. — 3. M, B: Sans qu'elle le. — 4. N: ceulx. — 5. M: Seroit hors. — 6. N, B: pas taire. — 7. N: monstra. — 8. M, B: Non pas. — 9. N: pas ne faisoit: — 10. N: semblament; M: Mais que pour eux devotement. — 11. N: sordre; B: l'ordre.

|                                                  | •     |
|--------------------------------------------------|-------|
| DE SAINCT MATHURIN.                              | 365   |
| Et faulce loy de ydolatrie 1,                    | 175   |
| Dont leur povre ame estoit meurtrie,             | • •   |
| Affin qu'ilz péussent congnoistre 2              |       |
| Le Dieu qui les avoit fait naistre               |       |
| Et de tous fait 3 redemption,                    |       |
| Par sa très digne passion 4;                     | . 180 |
| Et, en soupirant, il disoit                      |       |
| A sa mère qu'il advisoit 5:                      |       |
| « Comment vous pourroye soustenir 6              |       |
| « Ne bien voz faitz entretenir,                  |       |
| « En tel danger constituez                       | 185   |
| • Ou vous vous damnez et tuez?                   |       |
| « Quel 7 joye jamais me peult 8 venir,           |       |
| <ul> <li>Ne quelle plaisance advenir,</li> </ul> |       |
| « Quant je voy mes très chers parens,            |       |
| « Père et mère, estre diligens                   | 190   |
| « De mettre leurs cueurs aux 9 iniques           |       |
| « Faulx serviteurs dyabolicques 40,              |       |
| « Ignorer de Dieu la puissance                   |       |
|                                                  |       |
| « Et ne querir pas la vraye gloire,              | 195   |
| ■ Dont chascun doit avoir memoire?               |       |
| <ul> <li>Jamais en moy n'aura lyesse</li> </ul>  |       |
| « Que Dieu par sa pitié l'adr[e]sse 44. »        |       |
| Ainsi comme ilz narloient ensemble               |       |

<sup>1.</sup> M, B: d'idolatrie. — 2. M: mieux cognoistre. — 3. N: faitz. — 4. N: Par sa digne redemption. — 5. M, B: qui l'escoutoit. — 6. M: Comme vous pourrois-je souffrir; B: Comme vous pourrois-je, soustenir. — 7. B: Quelle. — 8. N: ne peuit; M: Quelle joye me peut. — 9. Aux m. dans M et dans B. — 10. M, B: En fausses loix diaboliques. — 11. M, B: Si Dieu par pitié ne vous dresse.

Arriva sur eulx, ce me semble, 200 Le père de Sainct 1 Mathurin, Icy devant2 nommé, Marin, Et leur demanda qu'ilz disoient Ainsi ensemble et devisoient 3 Entre eulx de la foy chrestienne, 205 En desprisant la loy payenne 4. La mère jà acquiesser Vouloit à son filz et laisser Le service de ydolatrie 3, Que avoit 6 tenu toute sa vie, 210 Mais, pour 7 la grant grace 8 divine, Mue par celuy 9 qui devine, El 10 congneut veritablement Que son mary semblablement Estoit desjà en sa 11 pensée, 215 Frappé que tel 12 loy fut laissée; Par quoy parla plus hardiment 13 A son mari et seurement 14. Et luy dit 15 : « Mon très cher seigneur,

220

<sup>Je vous supplye de tout mon cueur
Qu'il vous plaise ouyr nostre filz
Comme il pourchasse noz proffitz,</sup> 

<sup>1.</sup> T: du bon. — 2. M: Par cy devant. — 3. T: Ainsi comme ils parloient ensemble; M, B: Qu'ainsi ensemble devisoient. — 4. Tomet les v. 206-246, et modifie ainsi le v. 247: La mère respond humblement. — 5. M, B: d'idolatrie. — 6. M, B: Qu'avoit. — 7. B: par. — 8. M: Et par grande grace. — 9. N: Non pas celuy; M: Non pas comme cil. — 10. N, B: Elle; M: Ell' — 11. M: Ayoit desjà en la. — 12. N, B: telle; M: Que telle loy fust delaissée. — 13. M: Parquoy lors parla hardiment. — 14. M: asseurément. — 15. N: Et luy a dit.

| DE SAINCT MATHURIN.                                           | 367   |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| « Car il se¹ dit certainement²                                |       |
| « Serviteur tout entièrement <sup>3</sup>                     |       |
| « Du Dieu que les Crestiens tiennent                          | 225   |
| « Et duquel la loy 4 ilz maintiennent,                        | ,     |
| « Car il dit que c'est le vray Dieu                           |       |
| « Vivant et regnant en tout lieu.                             |       |
| « Des ydolles que nous servons <sup>8</sup>                   |       |
| « Damnation en desservons,                                    | 230   |
| « Car ce sont tous Dyables cornus 6,                          | -,-   |
| « Qu'avons tousjours 7 entretenus,                            |       |
| « Et, pour ce 8, il nous admonneste                           |       |
| « Et nous supplie que, à sa requeste,                         |       |
| « Laissons 9 ces ydolles infaictes,                           | 235   |
| « Lesquelles sont des 40 hommes faictes,                      | • • • |
| « Et qui est la perdition                                     |       |
| « De l'ame et la damnation.                                   |       |
| <ul> <li>Adorons et portons honneur</li> </ul>                |       |
| « Au vray Dieu, nostre créateur,                              | 240   |
| « Qui habite là sus aux <sup>14</sup> cieulx.                 | •     |
| Nous ne pourrions faire mieulx;                               |       |
| « C'est celluy qui a fait la terre,                           |       |
| « La mer et tout ce qu'elle enserre <sup>12</sup> ,           |       |
| « Et nous peult donner joye parfaicte,                        | 245   |
| <ul> <li>Après ceste vie imparfaicte<sup>43</sup>,</li> </ul> |       |
| « Car je croy veritablement                                   |       |
| « Que ce n'est que tout 14 damnement                          |       |
|                                                               |       |

<sup>1.</sup> N: ce. — 2. N: cetainement. — 3. Ce vers m. dans N. — 4. M: foy. — 5. M, B: Et des idolles qu'adorons. — 6. M: Diables tous cornus. — 7. M: Que nous avons. — 8. M: pourtant. — 9. M, B: Qui sont des mains des hommes. — 10. M, B: Laissions. — 11. M: ès. — 12. N: et tout ce que devons croire. — 13. M: infecte. — 14. T: Que ce n'estoit que.

« Aux 1 Dyables sanctifier 2

« Et tout danger de s'i fier. »

250

Ceste hystoire sans contredit 3 Monstre ce que dessus est dit 4.

. Si parla lors Saint Mathurin A son père, de cueur enclin, Et luy monstrant par grand 5 sagesse, 255 Le chemin qui vers Dieu s'adresse, Luy enseignant par beau moyen Que pour Dieu il 6 se fist crestien; Et luy prescha 7 moult doulcement, En 8 luy monstrant son sauvement. 260 Tant que à Dieu fut converty Et de son erreur diverty, Car Dieu l'avoit jà visité Et en son courage excité 9 De laisser toute ydolatrie 10, 265 Telle erreur et 44 telle follie.

A celle heure, le duc Marin, Ledit père Saint Mathurin,

La presente hystoire demonstre Leur conversion qui se monstre. Larchant.

<sup>1.</sup> T: Des. — 2. M, B: Aux idolles sacrifier. — 3. Ce vers et les trois suiv. sont omis dans T.—4. Ici est placée dans N la fig. n° 3, au-dessus de laquelle on lit: Larchant; — M et MB placent au-dessus de ce vers la fig. n° 4; — B donne les deux vers qui précèdent avec le mot Larchant, puis ajoute:

<sup>5.</sup> B: grande; m: Et luy monstra par grande. — 6. Il m. dans N. — 7. M, B: En luy preschant. — 8. T, M: Et. — 9. N, T: En son courage et excité. — 10. M, B: de l'ydo!atrie. — 11. Et m. dans T.

| DE SAINCT MATHURIN.                                          | 369 |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Leur compta une advision,                                    |     |
| Comme une revellation                                        | 270 |
| De Dieu 1, qu'il avoit 2 eue devant                          |     |
| Dedans son lict, comme en dormant,                           |     |
| Et leur dist, selon son devis <sup>3</sup> ,                 |     |
| Qu'il véoit, ce <sup>4</sup> luy fut advis <sup>3</sup> ,    |     |
| Son filz Mathurin, qui estoit                                | 275 |
| En ung grant parc, où il gardoit                             |     |
| Des 6 brebis à 7 grant 8 habondance,                         |     |
| Malades de malle meschanse,                                  |     |
| Et tout ce qu'il en visitoit                                 |     |
| Et 9 garissoit dedans leur toit,                             | 280 |
| Et les rendoit <sup>10</sup> saines <sup>11</sup> et garies, |     |
| Sans ce que plus fussent 12 peries;                          |     |
| Et dist adonc qu'il 43 vouloit faire                         |     |
| Au temps advenir sans contraire                              |     |
| Par le conseil Saint Mathurin                                | 285 |
| A jamais jusques à la fin.                                   | •   |
| Si fist la Duchesse, sa mère,                                |     |

L'hystoire, dont voicy le monstre, Tout son convertissement monstre<sup>14</sup>.

Donc Saint Mathurin fist grant chère.

290

<sup>1.</sup> N: De par Dieu; M: Du Dieu. — 2. T: Que avoit. — 3. T: divis; M: advis; B: suivant son advis. — 4. T: se. — 5. M: Qu'il veit devant luy vis à vis. — 6. N, B: De. — 7, T: en. — 8. M: De brebis en grande. — 9. M, B: Il. — 10. M: Les rendant. — 11. T: saignes. — 12. N: elles ne fussent; T: Sans que plus elles fussent. — 13. T: qu'i.

<sup>14.</sup> N ajoute ici. Larchant et place la fig. 4 onze vers plus loin;—T supprime la fig. et les vers 294, 295, et porte simplement: Larchant.

m, mb: La presente hystoire demonstre Leur conversion qui se monstre.

Aucuns sotz ont opinion, Pour cause de l'advision Que le duc Marin racompta 1, Alors que le faict il compta 2 Au doulx Mathurin et sa3 mère, 295 Oue la chose estoit 4 toute clère, Qu'il fut ung droit bergier des champs. Ceulx qui le croyent sont bien 3 meschans Et n'ont pas vray entendement Ou'i 6 fut nourry si doulcement.7 300 Comme le filz, sans plus enquerre, Du plus grant seigneur 8 de la terre. Et 9 n'avoit que luy seullement, Par quoy l'aymoit moult chèrement. Qu'on l'envoyast, en sa jeunesse, 305 Garder les brebis, c'est simplesse De le croire, car c'est mensonge; Ce fut advision10 ou songe11. Et, pour ce, doit scavoir tout homme Que le parc est entendu Romme. 310 Les brebis le Peuple rommain<sup>12</sup>, Qui fut tout guary 43 soubz la main

Au-dessous de ces vers est placée la fig. nº 5 suivie du mot : Larchant.

B: L'hystoire après suffisammeut Monstre ce beau baptisement. Larchant.

1. m: recita. — 2. m: le faict raconta. — 3. T: et à sa. — 4. N: est; T: en est. — 5. Bien m. dans m. — 6. T: Qu'il. — 7. m, B: Car il fut nourry doulcement. — 8. m, B: D'un des grands seigneurs. — 9. m, B: Qui. — 10. T: D'usision. — 11. m: mensonge. — Ce vers m. dans B. — 12. m: Et les brebis le peuple humain. — 13. m, B: Qui fut guary lors.

| DE SAINCT MATHURIN.                                                                                                                                                                                                                                                   | 371 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| De Sainct Mathurin, de par Dieu<br>Envoyé jusques au dit lieu,<br>Pour les <sup>1</sup> garder comme pasteur<br>Et leur oster la <sup>2</sup> faulce erreur<br>D'ydolatrie <sup>3</sup> dont ilz usoient<br>Pouvrement et s'en <sup>4</sup> abusoient. <sup>8</sup> . | 315 |
| Pour retourner à nostre fait,<br>Quant Saint Mathurin sçeut le fait <sup>6</sup> ,<br>Congneut <sup>7</sup> le vouloir de <sup>8</sup> son père<br>Pareillement et <sup>9</sup> de sa mère,<br>Sans tarder, tout hastivement                                          | 320 |
| Envoya tost et batamment <sup>10</sup> Sainct Mathurin querir son maistre <sup>11</sup> Policarpe à Sens, en son estre <sup>12</sup> , Pour venir baptiser son père,                                                                                                  | 325 |
| Qui le vouloit estre, et sa mère;<br>Et luy envoya ung hom <sup>18</sup> sage,<br>Qui sagement fist le <sup>14</sup> message,<br>Tant qu'avecques <sup>15</sup> luy l'amena<br>Et tout son fait bien <sup>16</sup> ordonna,                                           | 330 |

1. M, B: le. — 2. N: leur. — 3. Et ydolatrie. — 4. M, B: s'y. — 5. On remarquera que notre auteur ne tient nullement compte du pape. — 6. M reunit ce vers et le précédent en un seul vers qui n'a pas de rime:

Quant Sainct Mathurin par l'effect.

7. N, T, B: Et congneut. — 8. De m. dans T. — 9.

M: Et pareillement. — 10. N: tout et batamment; — M:

Il envoya soudainement; B: Il envoya tout soudainement.

— 11. M: Querir Policarpe son maistre; B: Policarpe
querir son maistre. — 12. M, B: Lequel d Sens tenoit
son estre. — 13. N, B: homme; T, N: envoya homme. —

14. T, M, B: son. — 15. N, B M: avec; — M: Si bien
qu'ayec. — 16. M, B: Et son fait si bien.

| Puis 1 s'en vint à coup chevauchant,<br>Sans repaistre, jusque 2 à Larchant.                        |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Là baptiza le duc Marin,                                                                            | • | 335 |
| Ledit père au <sup>3</sup> bon Mathurin;<br>La duchesse aussi <sup>4</sup> , Eufemie <sup>8</sup> , |   |     |
| La 6 mère, qui ne l'estoit mie,                                                                     |   |     |
| Et tous 7 leurs gens entièrement                                                                    |   |     |
| Reçeurent ce beau sacrement                                                                         |   | 340 |
| A grant joye et à 8 grant honneur,                                                                  |   |     |
| Se rendans à 9 Dieu de bon cueur.                                                                   |   |     |
| L'hystoire après suffisamment<br>Monstre ce beau baptizement <sup>10</sup> .                        |   |     |
| Quant chascun d'eulx fut baptizé,                                                                   |   | 345 |
| Le duc Marin bien advisé,                                                                           |   | ,,, |
| Ainsi que Dieu l'admonnesta,                                                                        |   |     |
| Le bon Policarpe arresta                                                                            |   |     |
| Par grant prière et doulx langaige,                                                                 |   |     |
| En l'entretenant au village                                                                         |   | 350 |
| De Larchant, où il se 11 tenoit                                                                     |   |     |
| Et son habitacle faisoit <sup>12</sup> ;                                                            |   |     |
| An dit Larchant fut voulentiers 13                                                                  |   |     |

<sup>1.</sup> M, B: Qu'il. — 2. N, T, B: jusques.

3. N: Le pere au; M, B: Le pere du. — 4. Aussi m. dans T. — 5. M: Euphemye. — 6. M: Sa. — 7. M: Et toutes. — 8. T, M, B: en. — 9. M: Rendant grace à. — 10. N place ici la fig. n° 5, au-dessus de laquelle est écrit: Larchant; — T place après le v. 347 le mot: Larchant, puis fait suivre (au v° du f. A 8), la fig. n° 2.; — M, MB: fig. n° 6, au-dessous de laquelle on lit: Larchant;

B: Cette hystoire donne à congnoistre

Cette hystoire donne a congnoistre
Comme on fist Sainct Mathurin prestre.
Larchant.

<sup>11.</sup> Se m. dans T.—12. Ce vers m. dans N; — T: Honnestement Pentretenoit, — 13. M, B: volontiers.

| DE SAINCT MATHURIN.                             | 373 |
|-------------------------------------------------|-----|
| L'espace de huyt ans entiers 1,                 |     |
| Preschant et faisant sacrifice                  | 355 |
| An vray Dieu, selon 2 son office.               |     |
| Se tint avec <sup>3</sup> le duc Marin          |     |
| Et avec son fils ' Mathurin,                    |     |
| Tout ce temps, pour les affermer                |     |
| En la foy et mieulx confermer.                  | 360 |
| Ainçoys qu'il s'en voulsist 5 partir,           |     |
| Ne d'avec eulx se 6 departir,                   |     |
| Fist le bon sainct Mathurin prestre,            |     |
| Pour plus en grant vertu le croistre 7;         |     |
| Si n'avoit il 8 que vingt ans d'aage,           | 365 |
| Mais il estoit prudent et sage                  |     |
| Et d'un très bel entendement,                   |     |
| Pour gouverner tel sacrement.                   | `   |
| L'aage ne luy fut prejudice                     |     |
| De recevoir ce digne office,                    | 370 |
| Car toute plaisance de corps                    |     |
| Corrigoit 9 et mettoit dehors 40                |     |
| Par grans jeusnes et abstinences,               |     |
| Dont il usoit à grans prudences <sup>14</sup> ; |     |
| Faisoit aumosnes et oraisons,                   | 375 |
| Pour quoy <sup>12</sup> avoit maintes raisons   |     |
| De povoir 13 l'aage supporter,                  |     |
| Et à raison s'en rapporter 14;                  |     |

<sup>1.</sup> N, B: huyt ans tout entiers; T: huit ans tous entiers; M: huict jours entiers.

2. N: et selon; M, B: faisant. — 3. T: Demoura ou.

4. N: Et avec Sainct; T: Et o le bon Saint. — 5. M,

B: voulust. — 6. Se m: dans N. — 7. M, B: en plus
grant vertu l'accroistre. — 8. M: Et si n'avoit. — 9. M,

B: Corrigeoit. — 10. N: hors.—11. M: par grand' prudence; B: par grande prudence. — 12. M, B: Par quoy.

— 13. M B: pouvoir. — 14. Ce vers m. dans N.



La saincte vie dont il vivoit Supporta l'aage qu'il avoit,

380

L'hystoire après est pour congnoistre 2 Comme on fist sainct Mathurin prestre 3.

Alors Policarpe, son maistre, Se voulut 4 retraire à 5 son estre; Print congé d'eulx honnestement Et eulx de luy semblablement 6; Si s'en alla ailleurs parfaire Les choses qu'il avoit à faire.

385

En ce temps vint grant maladie A Romme et grant epydimie Et gens tous plains d'infection, De toute malediction. Borgnes, bossus et contrefaitz, Aveugles et meseaulx parfaitz, Fièvres, langueurs, de maulx chargez, Plains de Dyables, tous enragés; Mesmes la fille à l'Empereur Maximien 8, persecuteur Des Crestiens, fut tourmentée Du Dyable et fut 9 persecutée;

395

400

390

1. N : Car la. - 2. M : Cette histoire donne à cognoistre. - 3. N ne contient pas de figure, mais seulement le mot : Larchant; - M, MB : fig. nº 7 avec le mot : Larchant;-B: Cy après verrez par figure L'Enchanteur qui le Diable adjure.

Rome.

<sup>4.</sup> M, B : Se voulant. — 5. M, B : en. — 6. N place au-dessus de ce vers la fig. 6. - 7. m, B: grand'. - 8. m: Maximian. — 9. M, B: aussi.

415

420

Dist que en Gaulle se tenoit,

Mais ne nomma pas 7 où c'eston,

Ne 8 le village, ne 8 le lieu

Où se tenoit l'homme de Dieu,

Mais en parla 9 couvertement,

Sans rien declairer autrement.

Cy après verrez par figure 40

L'Enchanteur quit le Dyable adjuret2.

La responce du Dyable ouye,

La responce du Dyable ouye, Fut parmy Rome espanouie<sup>13</sup>

1. Et m. dans m et dans B. — 2. m, B: l'en. — 3. n: fauldroit. — 4. m, B: Tant qu'un sainct homme Mathurin. — 5. m, B: viendroit. — 6. m: guariroit. — 7. m: par. — 8. m, B: Ny. — 9. m: Mais parla fort. — 40. m: Icy pouvez voir par figure. — 11. m: que. — 12. n place ici la fig. n° 7, au-dessus de laquelle est ècrit: Romme; — m et mb ajoutent ici: Les Romains, mais la fig. n° 8 n'est placée que six vers plus loin; — B: L'hystoire après fait mention

Comme il bailla commission.

Rome.

13. n: espanie.

| Et en peu d'heures 1 tout à coup,            | •   |
|----------------------------------------------|-----|
| Par quoy il se 2 assembla beaucoup           |     |
| De peuple en grant affection.                | 42  |
| Pleurans par grant affliction,               | •   |
| Allèrent à l'Empereur dire 3                 |     |
| Qu'il luy pleust tout ce 4 fait conduyre,    |     |
| En disant : « O B Imperateur,                |     |
| « Tu congnois bien nostre douleur,           | 430 |
| « Noz pestes, noz afflictions,               | .,  |
| « Où il convient que nous soyons             |     |
| « Jusques à tant 6 que ce saint homme        |     |
| « Nous soit venu guarir 7 à Romme 8.         |     |
| « Envoye embassades le querre 9              | 435 |
| « Jusques en Gaule et enquerre <sup>10</sup> | .,, |
| « Tout le pays et la <sup>44</sup> region    |     |
| « Où peult faire sa mension <sup>42</sup> ,  |     |
| « Tant qu'on le face à toy venir,            |     |
| « Affin qu'il puisse soustenir 43            | 440 |
| « A ta fille et à 14 ses douleurs,           | • • |
| « Et nous, qui en avons plusieurs,           |     |
| « Par adventure, que par luy,                |     |
| • De tous nous il n'y a <sup>15</sup> celluy |     |
| « Que Dieu, par amour et concorde,           | 445 |
| « Ne lui fasse misericorde 16,               |     |
| « Au moyen du doulx Mathurin. »              |     |

<sup>1.</sup> N: d'heure. — 2. M, B: s'assembla. — 3. M, MB placent au-dessus de ce vers la fig. n° 8. — 4. M: le. — 5. M, B: Noble. — 6. M, B: Jusques d ce que. — 7. Ce mot m. dans N. — 8. M: Nous viendra guarir jusqu'd Rome. — 9. N, B: querir. — 10. N, B: enquerir. — 11. La m. dans M. — 12. M, B: Où il peut tenir sa maison. — 13. M, B: subvenir. — 14. A m. dans N. — 15. M, B: De nous tous n'y aura. — 16. Ce vers m. dans N.

| DE SAINCT MATHURIN.                         | 377 |
|---------------------------------------------|-----|
| L'Empereur eust le cueur enclin             |     |
| D'envoyer tantost embassades,               |     |
| Pour guerir 1 tous ses gens malades         | 450 |
| Et sa fille en especial,                    |     |
| Qu'il véoit 2 souffrir tant de mal.         |     |
| En France vindrent chevauchant,             |     |
| Qui se nommoit Gaulle devant <sup>3</sup> , |     |
| Et se misrent en trois parties,             | 455 |
| Qui par eulx furent departies,              | .,, |
| Car ilz ne pouvoient pas prouver            |     |
| Qu'ilz pourroient le bon Saint trouver.     |     |
| L'hystoire 3 après fait mention             |     |
| Comme il bailla commission 6.               | 160 |
|                                             | 460 |
| A Larchant les ungz arrivèrent,             |     |
| Qui saint Mathurin y trouvèrent;            |     |
| Le saluèrent haultement 7,                  |     |
| Si fist il eulx pareillement;               |     |
| Puis luy comptèrent, en effect,             | 465 |
| Ce que à 8 Romme avoit esté faict,          |     |
| Les maladies et les tourmens                |     |
| En quoy estoient les povres gens,           | •   |
| Et, s'il n'alloit les secourir              |     |
| Ilz estoient tous presque 9 au mourir,      | 470 |

<sup>1.</sup> M: guarir. — 2. M, B: voyoit. — 3. M: En la Gaule que l'on dit France Sont arrivez en diligence. — 4. Pas m. dans N. — 5. M: Ceste histoire. — 6. N place au-dessous de ces deux vers le mot Romme; — M: fig. n° 9, avec cette légende: Les Romains.

B: Ceste hystoire monstre comment De le ramener font serment. Larchant.

<sup>7.</sup> m: humblement. — 8. m, B: qu'd. — 9. m, B: Tous estoient quasi.

Et que <sup>1</sup> l'Empèreur luy prioit
Par amour et <sup>2</sup> luy supplioit
Qu'il allast <sup>3</sup> sa fille visiter
Et d'elle le Dyable gecter,
Et qu'il croyoit <sup>4</sup> certainement
Qu'il n'en sauldroit point autrement <sup>5</sup>,
S'il n'avoit par amictié <sup>6</sup>
D'elle et de son peuple pitié.

L'Ange avoit la nuyt visité Saint Mathurin et recité 480 Ou'il venoit 7 vers luy embassades De Romme, à cause des malades, Et qu'il allast vers eulx 8 seurement9. Car<sup>10</sup> c'estoit le commandement De Dieu, et 11 que tout gariroit 485 Et Dieu tousjours o luy<sup>12</sup> seroit; Par quoy tost il se 18 disposa, Et chacun d'eulx se reposa<sup>44</sup>, Et leur fist grant chère Marin, Pour l'amour de Sainct Mathurin. 490 Ce nonobstant estoient<sup>48</sup> doulens<sup>46</sup> Marin, Euphemie et leurs gens<sup>17</sup>, Sachans que leur filz Mathurin

<sup>1.</sup> Que m. dans N.—2. Et m. dans N.—3. M: D'aller.

4. M, B: croyent. — 5. M, B: sortiroit autrement. —
6. M, B: son amitié. — 7. M: viendroient. — 8. M: Et qu'il y allast. — 9. Prononcez seurment. — 10. M: Que.

11. Et m. dans N et dans B. — 12. N: avec luy; —
M, B: Et qu'avec luy tousjours seroit. — 13. M, B: s'y.

14. M: Et un chascun d'aux reposa. — 15. T: Si non obstant que estoient. — 16. N: qu'ilz estoient doulent. —
17. M, B: et parens. — Ce vers manque dans N.

A Romme vouloit prendre <sup>1</sup> chemin.

Chascun d'eulx se print à plourer,

Père et mère à se doulourer <sup>2</sup>,

Disant que jamais ne verroient <sup>3</sup>

Leur enfant que tant ilz aymoient.

Sainct Mathurin, pour paix y mettre,
Aux ambassades 4 fist promettre 500
Sur le sacrement de la messe
Que, ains 5 qu'il partist, feroient promesses
Vif ou mort de le ramener 6
A Larchant sans ensejourner 7
Et luy promirent pour tout voir 505
Qu'en feroient 8 leur loyal devoir.

Ceste hystoire monstre comment De le ramener font serment 9.

I. m: va prendre.— 2. T: dolouser.— 3. N: verrooient. — 4. T: ambassadeurs; B: ambassadeeurs — 5. M, B: Qu'ains. — 6. M: mener. — 7. M, B: sans point sejourner. — 8. M: D'en faire. — 9. N ne donne pas de fig., mais aj.: Larchant. —

B: L'histoire fait demonstration
De celle satvation
Du basteau, et de la tempeste,
Qui à coup sourdit sur leur teste.
La Chapelle.

Cette chapelle s'élevait dans l'île Saint-Honorat, l'une des Lérins, vis-à-vis de Cannes. L'église actuelle de Saint Honorat remonte au vii siècle, mais les murs principaux sont seuls de cette époque; la plus grande partie de l'édifice est du xi siècle. La chapelle de la Trinité, située à l'extrémité orientale de l'île, est peut-être celle à laquelle le poète fait allusion. C'est, dit M. Joanne, une a construction singulière, qui paraît antérieure même à l'époque romane ».

Le père eut ses faitz moult prisez 1, Et furent tous allegrisez<sup>2</sup> (10 Ouant eurent ouy la promesse; Leur courroux mua 3 en lyesse 4; Departirent 5 joyeusement, Et print 6 congé incontinent. En chemin pour eaue 7 passer 515 Tout doulcement, sans soy 8 lasser, Se mist dedans une nasselle, Voulant aller veoir la chappelle9 De Monseigneur Saint Honoré, Qui est ung lieu 40 moult honoré. (20 S'endormit dedans le vaisseau: Ouant il fut commett au fil de l'eau, Vint une grant tourbe<sup>12</sup> de Dyables, Oui rompirent voiles et chables; Le vaisseau faisoient<sup>43</sup> tournoyer<sup>44</sup>, **ς2**ς Tant qu'ilz cuydèrent tous noyer, Et n'avoient en eulx esperance 15 De salut, ne aucune<sup>16</sup> fiance De jamais retourner sur terre,

<sup>1.</sup> M: Le père a ses faictz fort prisez;—B: Le père bon, ces faictz fort prisez; — N place au-dessus de ce vers la fig. nº 8, accompagnée du mot Larchant. — 2. M. Ainsi furent tous appaisez. — 3. B: changea. — 4. M, MB placent au-dessus de ce vers la fig. nº 10; M ya j. le mot Larchant. — 5. M: Lors partirent. — 6. M: En print; B: Luy print. — 7. N: voulant eaue; — M, B: voulant l'eau. — 8. M, B: se. — 9. Au-dessus de ce vers est placée dans T la fig. n° 3. — 10. M: Qui estoit ld. — 11. Comme m. dans N. — 12. N: Vint une tourbe; — M, B: Vint ld une troupe. — 13. M, B: faisant. — 14. T: tourner. — 15. T: plus nul d'esperance. — 16. T: ne nulle; M: n' aucune.

|                                                   | ,   |
|---------------------------------------------------|-----|
| Tant1 vint grant2 fouldre et grant tonnoirre.     | 530 |
| L'un d'eulx Mathurin esveilla,                    |     |
| Qui tantost puis s'en resveilla <sup>3</sup> ;    |     |
| Vers Dieu de cueur fist 4 sa requeste :           |     |
| Tout à coup cessa la tempeste                     |     |
| Et le temps, qui si fort tonnoit,                 | 535 |
| Fut lors purgé et bien tost net 5,                |     |
| Puis doulcement vindrent à port <sup>6</sup> .    |     |
| Là 7 deux Anges, tout d'un accord,                |     |
| En habit de religieux                             |     |
| Se apparurent 8 tous joyeulx                      | 540 |
| Au devant de Sainct Mathurin,                     |     |
| Le saluant de chef enclin,                        |     |
| Disant: « Benoist 9 est en tout lieu 10           |     |
| « Celluy qui vient au nom de Dieu <sup>11</sup> . |     |
| « Va seurement en ton voyage                      | 545 |
| « Et prens en toy joyeulx courage,                |     |
| « Car Dieu en tes œuvres sera                     |     |
| « Et ton vouloir acomplira,                       |     |
| « Car, pour tous ceulx que tu priras,             | •   |
| « Sans faulte, tu les guariras. »                 | 550 |
| Puis les Anges de là partirent                    |     |
| Tout à coup et <sup>12</sup> se departirent.      | •   |

## Saint Mathurin, à deulx genoulx, Mercia Jesus de cueur doulx

<sup>1.</sup> B: Quant. — 2. Grant m. dans m.
3. N: recueila; T: se resveilla. — 4. m: faict. — 5.
T: tout purgé et tout net; N: et tout net; m: tout noit.
— 6. T: au port. — 7. m: Jd. — 8. T: Se apparurent et; m, B: S'apparurent. — 9. B: benit. — 10. N: ton lieu; m omet le mot lieu. — 11. Ce vers est omis dans T.
Benedictus qui venit in nomine Domini. MATTH. XXI, 9;
XXIII, 39; Luc. XIII, 35; Joan. XII, 13. — 12. T: de.

Qui à coup sourdit sur leur teste 3.

Considerant que de sa grace
L'avoit fait visiter tel 1 place.

L'hystoire fait monstration

De celle salutation 2

Du bateau, et de la tempeste

560

Puis entra dedans la chappelle
Saint Honoré, qui estoit belle,
Et là fist sa devotion,
Sans y 4 faire grant 5 station;
Partit de là, luy et ses gens,
Et ne furent pas 6 negligens,
Car tost s'approchèrent de Romme.

Au devant de luy vint maint homme
Et mainte femme <sup>7</sup> pour certain,
Presque tout le Peuple rommain,
En luy <sup>8</sup> priant tous par concorde
Qu'éust de tous <sup>9</sup> misericorde
Et qu'il les voulsist secourir
En leurs pestes et les garir.

1. N: en tel; — T: L'avoir visité en telle. — 2. N: salvation; — T:

Le Chapitre fait mension De celle salvation Et du bateau....

3. N, T aj.: La Chapelle; mb porte Larchant et ne donne la fig. nº 11 que 26 vers plus loin; — B:

L'hystoire après monstre l'effait

De ce beau miracle le fait.

Rome.

4. Y m. dans m. — 5. m: grand'. — 6. m: D'aller ne fuient. — 7. m: maintes femmes. — 8. m, b: le. — 9. T: Que éast de tous; m: Que il eust d'eux.

| DE SAINCT MATHURIN.                          | 383 |
|----------------------------------------------|-----|
| Sainct Mathurin tantost leur dist            | 575 |
| Qu'en oraison chascun se mist,               |     |
| Priant Dieu que, par sa clemence,            |     |
| Il luy pléust tout 1 parfaire en ce          |     |
| Que avoit ordonné estre fait                 |     |
| Sur tout le peuple ainsi infect              | 580 |
| Et par sa grace voulsist faire               | •   |
| Tout acomplir et tout parfaire,              |     |
| Tant que le fait fust bien 2 congneu         |     |
| Que pour garir <sup>3</sup> estoit venu.     |     |
| Là se mirent tous en prière,                 | 585 |
| Ung chascun selon sa manière;                |     |
| Sainct Mathurin se mist à terre *            |     |
| A deulx genoulx pour Dieu requerre,          |     |
| Et là en grant 5 devotion,                   |     |
| Pleurant par grant 6 affliction,             | 590 |
| Pria Dieu moult devotement,                  |     |
| Non pas ung peu, mais longuement;            |     |
| Disoit : « Jesus, vray filz de Dieu,         |     |
| « Qui m'as amené en ce lieu,                 |     |
| « Pour devoir ce8 peuple garir               | 595 |
| « Soubz ta main et les secourir,             |     |
| « Te plaise, par ta saincte grace,           |     |
| « Guarir tous ceulx qui en 9 la place        |     |
| « Au devant de moy sont <sup>10</sup> venus, |     |
| « De quelzques maulx qu'ilz soient tenus,    | 600 |
| « Et tous ceulx qui 44 en la cité            |     |
| -                                            |     |

<sup>1.</sup> Tout m. dans m. — 2. Bien m. dans n et dans B; T: tout le fait congneu. — 3. n: les garir; T: les guarir est. — 4. m et mb placent au-dessus de ce vers la fig. n° 11. — 5. m: Et en grande. — 6. m: grand'. — 7. m: Priant. — 8. n: se. — 9. T: d. — 10. T: son. — 11. n: qui sont.

« Sont de maulx et d'adversité!
« Tourmentez en quelque manière;
« Donne leur la santé planière <sup>2</sup>.
« En la merite de tes sainetz <sup>3</sup>,
« Te plaise les rendre tous sains,
« Affin que chascun d'eulx recorde
« A jamais ta misericorde. »
Puis benediction de sa main

« A jamais ta misericorde. » Puis benediction de sa main Donna sur le Peuple rommain.

610

605

Son oraison là acomplie 4, De la 5 grace de Dieu remplie Fut la commune entièrement; De toute leur peine et tourment 6; De toutes maladies quelzconques Furent sains et guariz adoncques.

615

L'hystoire après monstre l'effait.

De ce beau miracle icy 8 fait.

Puis entra dedans la cité De Romme à 9 grant humilité,

620

I. T: de adversité. — 2. M, B: première. — 3. N: En ta merite des sainctz; M, B: En la manière de. — 4. T: complie. — 5. T: sa. — 6. T: Toute leur paine et leur tourment; M: De toute peine et tout tourment. — 7. N: le fait. — L'exempl. de M que nous avons sous les yeux étant trop rogné; on ne peut y lire ce vers distinctement; toutefois, nous croyons y lire: icy. — N donne ici la fig. n° 9, accompagnée du mot Romme; — T ne contient ni les deux vers ni la fig. correspondante; il porte sculement Rommenie; — M, MB: figure n° 12, avec le mot: Rome.

B: L'hystoire cy après demonstre L'Empereur qui vient à l'encontre.

8. N: le; - 9. T: en.

Où fut reçeu à 1 grant honneur.

Là vint au devant 2 l'Empereur,

A grant force d'or et d'argent

Luy priant qu'il fust diligent

D'aller guarir Maximienne,

Sa fille, qui estoit payenne,

Laquelle avoit le Dyable au corps,

Et ne vouloit saillir dehors

Pour rien qu'il 3 fust, ne la laisser,

Fors la tourmenter sans cesser,

Et, quant gecter hors le pourroit,

Grant or et argent luy donroit 4.

Saint Mathurin moult humblement 5
Luy respondit et 6 doulcement
Qu'en luy n'estoient point les vertus
De la 7 guarir, mais en Jesus,
Et son argent point il n'auroit 8,
Mais que sa fille guariroit
Et qu'il l'osteroit 9 hors de peine
Et la luy rendroit toute saine,
Avant qu'il se 10 partist du lieu 11,
Moyennant la grace de Dieu.

635

L'hystoire cy après demonstre Com<sup>12</sup> l'Empereur vint à l'encontre<sup>13</sup>.

<sup>1.</sup> m, B: en. — 2. T: La luy vint devant.
3. T: rien qui; m: riens que. — 4. m: don'roit. — 5.
n: doulcement. — 6. Et m. dans n. — 7. La m. dans n, m, B. — 8. T: Et de son argent point n'auroit; m: Et que son argent point n'auroit. — 9. n: qu'il osteroit.
— 10. Se m. dans net dans B; m: s'en. — 11. n: Qu'il partist de ce lieu. — 12. T: Comme. — 13. n place ici la fig. n° 10, accompagnée du mot: Romme; —

| Là fut la pucelle amenée,<br>Qui Maximienne estoit <sup>1</sup> nommée,<br>Ladicte fille <sup>2</sup> à l'Empereur,<br>Que le Dyable tenoit au cueur,<br>Et la tourmentoit tellement <sup>2</sup> | 645 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Qu'el 4 n'avoit point d'entendement,<br>Mais, sans cesser, crier et braire<br>Jour et nuict, sans se pouvoir taire.                                                                               | 650 |
| Sainct Mathurin la regarda  Par pitié, qui <sup>8</sup> pas ne tasda                                                                                                                              |     |
| A regarder lassus 6 aux cieulx<br>A genoulx, pleurant 7 de ses yeulx,                                                                                                                             | 655 |
| Priant Dieu par affection                                                                                                                                                                         |     |
| Que d'elle il eut compassion                                                                                                                                                                      |     |
| Et voulsit au peuple monstrer<br>Sa grant vertu et demonstrer,                                                                                                                                    | 660 |
| Affin qu'à jamais 8 sans contraire                                                                                                                                                                |     |
| Vers luy il 9 se voulsit 40 retraire<br>Et qu'ils le puissent 44 tous congnoistre                                                                                                                 |     |
| Par sa vertu vray Dieu et maistre 12.                                                                                                                                                             |     |
| Son oraison là acomplie,<br>Presens <sup>13</sup> toute la compaignie,                                                                                                                            | 665 |

T donne la fig. n° 4 avec le mot : Romme, sans les deux vers; — M : L'Empereur qui vient à l'encontre; — B : L'hystoire monstre, et ne varie, Comme la fille fust guarie.

Comme ta fute just guarte.

1. T, M, B: est. — 2. M, B: La fille unique. — 3. M, MB placent au-dessus de ce vers la fig. nº 13. — 4. M: Qu'el'; B: Qu'elle. — 5. M, B: puis. — 6. T, M, B: ld sus. — 7. T: plourant. — 8. N, T: que jamais. — 9. Il m. dans N et dans T. — 10. T: voulissent. — 11. T: peussent. — 12. M, B: seigneur et maistre. — 13. M, B: Present.

De l'huylle tantost demanda Et, aussi qu'i 1 le commanda. On lui en 2 apporta à coup, Non pas qu'il en eust prins beaucoup, 670 Mais ung 4 peu 3, laquelle il benist Et dedans la bouche luy mist, Luy faisant la croix seullement. Fut delivrée de tout 6 tourment, Et la 7 rendit saine et garie 675 Des maulx dont elle estoit garnve. Car ce Dyable, qui la tenoit Et8 en douleur la maintenoit, Par la bouche luy fist partir Devant tous, ains que departir 9, 68o Dont l'Empereur fut moult joyeulz D'avoir véu devant ses yeulx 10 Un si grand fait si evident", Garir sa fille incontinent Ainsi folle et demoniacle, 685 Rendre saine par beau miracle; Par quoy à Dieu là rendit grace Et fut converty en la place, Et sa fille Maximienne Alors fut faicte crestienne. 690 Tout le peuple ainsi adverty De ce beau fait fut converty.

<sup>1.</sup> T: Et ainsi qu'i; M, B: Et, ainsi qu'il. — 2. En m. dans N. — 3. N: qu'il en prist; T: qu'il en prinst. — 4. M, B: en. — 5. T: Fors ung peu. — 6. Tout m. dans N. — 7. La m. dans T. — 8. Et m. dans N. — 9. M, B: Et de son-corps du tout sortir.—10. M, B: D'avoir veu devant ses deux yeux.—11. M, B: Un si très grand faict evident.

Au doulx Mathurin, sans doubtance, L'Empereur offrit grant 1 finance, Oue le sainct homme reffusa 695 Par plusieurs fois et recusa 2. L'Empereur, par prière mainte Et ainsi comme par contrainte, A Sainct Mathurin en fist prendre, Tant ne s'en péust-il 3 deffendre. 700 Et en prist, lequel 4 en ce lieu Donna tout pour l'amour de Dieu Aux povres gens de la cité, Qu'il véoit <sup>5</sup> en nécessité. L'hystoire monstre, et ne varie, 705 Comme la fille fut garie 6. A Romme trois ans demoura

A Romme trois ans demoura

Et à grant 7 vertu laboura,

Baptisant, faisant son office,

Servant Dieu, faisant sacrifice<sup>8</sup>,

Faisant aumosne<sup>9</sup> et<sup>10</sup> abstinences<sup>14</sup>

Vers malades grans diligences <sup>13</sup>,

Les visiter <sup>13</sup> en leur maison,

710

<sup>1.</sup> M: grand'. — 2. M, B: s'excusa. — 3. T: Tant ne s'en peult il fort defendre; M, B: Partant ne s'en peut-il. — 4. M, B: Et print un peu, qui. — 5. M, B: voyoit. — 6. N place ici la fig. n° 11 sans autre indication. — Ces deux vers m. dans T qui porte simplement: Romme. — M, MB donnent la fig. n° 14.

B: L'hystoire monstre, et ne ment pas, L'annoncement et le trespas.

<sup>7.</sup> m: grand'. — 8. T: par sacrifice; m, B: Servant à Dieu par sacrifice. — 9. N: aumornes. — 10. Et m. dans T. — 11. M: abstinence. — 12. M: grand' diligence. — 13. M, B: visitant.

| DE SAINCT MATHURIN.                        | 389 |
|--------------------------------------------|-----|
| A toute heure, en 1 toute saison,          |     |
| Guarir 2 tous folz demoniacles,            | 715 |
| Faisant innombrables miracles              |     |
| Plus que ne sont cy contenus,              |     |
| Ne de vivans humains 3 congnus,            |     |
| Car il n'est si subtil esprit <sup>4</sup> |     |
| Qui eust tout sçeu 5 mettre en escript.    | 720 |
| Et puis Dieu luy fist assavoir 6           |     |
| Qu'avec luy le vouloit avoir               |     |
| Et loger 7 avec ses amys,                  |     |
| Pour son sallaire, en Paradis.             |     |
| Sainct Mathurin Dieu mercia                | 725 |
| Et rendu à sa mercy a <sup>8</sup>         |     |
| Son ame, son corps et son fait;            |     |
| Puis il fut malade en effect               |     |
| De fièvres, de quoy il transit             |     |
| Et de son corps son ame yssit,             | 730 |
| Mais, devant que il trespassa9             |     |
| Et de ce monde icy 10 passa 11,            |     |
| Il fist à Dieu plusieurs requestes,        |     |
| Qui sont moult belles et honnestes,        |     |
| Que tous ceux qui 12 vers luy iront        | 735 |
| Après sa mort et le prieront               |     |
| Au nom de Dieu, que <sup>13</sup> maladie  |     |

<sup>1.</sup> M, B: et.—2. M: Guarit.—3. M, B: Ne des humains vivans. — 4. N: esperit. — 5. M, B: sceu tont. — 6. M: a scavoir. — 7. N: colloquer; T: Et colloquer d ses amys, faute évidente pour: o ses amys. — 8. N: a sa mère mercy a; B: Et continent luy sacrifia; T: en sa mercy a. — 9. N: qu'il trespassa; T: que il se trespassast; M, B: que Dieu l'appelast.—10. T: cy.—11. M, B: Et que son corps aux cieux vollast. — 12. B: Que.—13. T: que en malades; M, B: qu'en maladie.

| MA VIE                                                                      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Soit de fièvre ou d'epydimie <sup>1</sup> ,<br>Ou gens troublez aucunement, |     |
| Dieu leur donnast entendement                                               | 740 |
| Et qu'ilz fussent tous preservez  De leurs maulx et en fin sauvez.          |     |
| Dieu sa requeste luy passa,                                                 |     |
| Puis tost après il trespassa 2                                              |     |
| A la Toussains; celle journée,                                              | 745 |
| A Romme, fut sa vie finée.                                                  | 717 |
| L'hystoire monstre et ne ment pas                                           |     |
| L'annoncement et le trespas 3.                                              |     |
| L'Empereur et tous ses 4 Rommains                                           |     |
| De luy firent des regretz mains;                                            | 750 |
| L'Empereur congnoissant les biens                                           |     |
| Qn'i 5 luy avoit fait et aux siens 6,                                       |     |
| Le fist enterrer noblement 7                                                |     |
| A Romme, et solennellement 8                                                |     |
| Par prestres, ministres de Dieu,                                            | 755 |
| Fut inhumé en ung sainct lieu <sup>40</sup> ;                               |     |
| Très grand service on 11 luy fist faire 12,                                 |     |
| Puis, l'endemain, pour tout parfaire 48,                                    |     |
| Grant peuple s'estoit 44 là serré;                                          | -60 |
| Il fut trouvé tout deterré,                                                 | 760 |

M, B: ou epydimie. — 2. Ce vers m. dans N.
 B: L'hystoire monstre en faict prouvé Comme il fut sur terre trouvé.

<sup>4.</sup> T, M, B: les. — 5. M, B: Qu'il. — 6. N place audessus de ce vers la fig. n° 12. — 7. M, B: inhumer en sainet lieu. — 8. Ce vers m. dans m et dans b. — 9. Uug m. dans T. — 10. Ce vers m. dans m et dans b. — 11. On m. dans m et dans b. — 12. Au-dessus de ce vers, m, mb placent la fig. n° 15. — 13. M, B: Puis, le lendemain pour tout faire. — 14. T: se estoit.

Ensepvely dessus <sup>1</sup> la terre,
Dont le peuple print à enquerre <sup>2</sup>
Que ce <sup>3</sup> povoit signifier.
Adoncques vint certifier <sup>4</sup>
L'un des chevaliers proprement,
Qu'i <sup>5</sup> fut à faire le serment
A Larchant de le ramener <sup>6</sup>,
Quant le voulurent amener <sup>7</sup>,
Que vif ou mort ilz le rendroient
A Larchant, comme ilz le prenoient <sup>8</sup>;
Par quoy n'estoit pas son plaisir
De plus en la terre <sup>9</sup> gesir.

L'hystoire monstre en fait prouvé Comme il fut sur terre trouvé, Après qu'à Romme entièrement On avoit fait l'enterrement 10.

775

Cecy <sup>14</sup> fut à l'Empereur dit, Lequel, tost <sup>12</sup> et sans contredit, Commanda qu'il fust remené, Ainsi qu'il avoit <sup>13</sup> ordonné, Et le fist à Larchant conduyre

780

B: Ceste hystoire cy est touchant Comme il fut rendu à Larchant.

11. N : Si; — T : Si fut tout. — 12. N : fust tost. — 13. N : avoit esté.

<sup>1.</sup> T: dessur. — 2. Ce vers m. dans N; — M, B: Le peuple se print. — 3. T: se. — 4. N: vint signifier; — M, B: Adonc vint lâ. — 5. M: Qu'il; B: Qu'ilx avoient fait serment. — 6. M, B: mener. — Ce vers m. dans T. — 7. M: emmener. — 8. T: luy prendroient. — 9. T, M, B: lâ en terre. — 10. Ces vers sont suivis dans N de la fig. n° 13; — ils m. dans T qui donne la fig. n° 5. — Les deux derniers vers m. dans M, MB qui donnent ici la fig. n° 16.

Par des plus 1 grans de son empire, Comme par chevaliers, barons, Nobles et gens 2 de grans renoms, Qui le 3 firent de grant couraige; 785 Et en signe de leur voyage 4, Quant furent à Larchant venus Les plus grands, nompas b les menus, Mirent, pour en avoir memoire, Leurs armes, qui y sont encore, 790 Jusqu'au 6 nombre de quatre-vingtz Que pèvent voir les 7 pelerins En son eglise, en un 8 coffret 9, Affinio que, sell le cas s'offroitia Que l'Empereur voulsist sçavoir 795 Se du 43 mener ont fait devoir. Leurs armes fussent tesmoignage Qu'avoient 14 accomply le voyage.

Après que à Larchant l'eurent <sup>15</sup> mis, Rendu au lieu, à <sup>16</sup> ses amys<sup>17</sup>, 800 Fut sollennellement inhumé, Selon le temps acoustumé.

L'hystoire ensuyvant est <sup>18</sup> touchant Comme il fut rendu à Larchant.

<sup>1.</sup> Plus m. dans n. — 2. T: Nobles gens; — m, B: Et nobles gens. — 3. T: luy. — 4. n: de grant voyage. — 5. m, B: non pas. — 6. n, T: Jusques au. — 7. T: Que peuent voir plusieurs. — 8. n: son. — 9. Comme un coffete ne peut contenir quatre-vingts pièces d'armoiries, il faut comprendre des armoiries sous la forme de sceaux. — 10. m, B: Ainsi. — 11. n: ce. — 12. n: souffroit; — T: souffret. — 13. m, B: Si de. — 14. T: Que avoient. — 15. m: fut mis; — B: Après qu'à Larchant il fut mis. — 16. m: de. — 17. n: amy. — 18. m: Ceste hystoire

Puis à Rome 1 s'en retournèrent 805 Les uns : les autres demourèrent Au dict Larchant, servans à Dieu Et Saint Mathurin au dit 2 lieu, Et longtemps leurs vies 3 passèrent Jusque à ce qu'ilz y 5 trespassèrent. 810 Puis, après certain temps, on fist Une belle chasse où l'en 6 mist Tous les os generallement 7, Ou'on n'en 8 retint tant seullement Sinon deux os9 qu'on mist dehors 10 815 Pour baiser; le surplus du corps Est en chasse tout enfermé44: Le faict en est tout affermé. L'un des os<sup>12</sup> est<sup>13</sup> de son bras dextre<sup>14</sup>; L'autre<sup>15</sup> de son poulce<sup>16</sup> senestre; 820 Ce<sup>47</sup> sont relicques qui moult plaisent A tous pèlerins qui les baisent<sup>18</sup>, Et, si devez estre recors 19, Partie presente tout 20 le corps.

est. — Ces deux vers sont suivis dans N de la fig. n° 14; — ils m. dans T, qui place ici la fig. 6, accompagnée seulement du mot: Larchant. — M, MB: fig. n° 17, sans autre indication. — B remplace les deux vers et la figure par ces mots: La fin.

I. N: Puis après. — 2. N: dudit.— 3. M, B: leur vie.

— 4. N: Jusques; T, M: Jusques à tant; B: Jusques à temps. — 5. Y m. dans M et dans B.— 6. M: où on; B: ou l'on.— 7. N: en general.— 8. M, B: ne. — 9. N, T: des os.— 10. T: hors.— 11. T: en la chasse tout fermé.—
12. M: bras.— 13. Est m. dans N.— 14. T: du bras dextre.— 15. N: Et l'autre,— 16. T, M, B: Et l'autre est du poulce.— 17. T: Se.— 18. T place ici, par suite d'une erreur d'imposition, les vers 860-891.— 19. N: recours.— 20. M, B: Partie represente le.

Au dict Larchant, en son eglise,
Vient pelerins <sup>1</sup> en <sup>2</sup> mainte guise,
Qui se vouent par <sup>3</sup> devotion <sup>4</sup>
En leur grant <sup>5</sup> tribulation <sup>6</sup>
Et de leurs vœux très bien se treuvent,
Car leurs <sup>7</sup> vœux les œuvres appreuvent <sup>8</sup>.

Plusieurs ont esté de leurs lictz Mis dehors et ensepvelis, Recommandez au noble Sainct, Dont en 9 est ressuscité maint : 835 Leurs suaires ont apportez En son eglise et presentez 10, En demonstrant les beaux miracles Ou'avoit faitz en leurs habitacles. Plusieurs sur mer, d'autres sur 11 terre D'aucuns en prisons 42 et en guerre: 840 Plusieurs saisis d'epydemie; Plusieurs en danger 13 de leur vie. Maintz autres condampnez à mort, Prenant<sup>14</sup> à Dieu leur<sup>15</sup> reconfort. A Sainct Mathurin se vouoyent, De bon cueur, le mieulx qu'ilz<sup>46</sup> povoient<sup>47</sup>; Leurs 18 vœux faitz de cueur acomplis, De joye se trouvoient tous remplis...

<sup>1.</sup> M, B: pelerin. — 2. M, B: de. — 3. M, B: en. —
4. T: devocions. — 5. M, B: grand. — 6. T: tribulations. — 7. M: les. — 8. T: approvées. — 9. En m.
dans M et dans B. — 10. T: representez. — 11. M, B:
par. — 12. M, B: prison. — 13. M, B: Et en grand
danger. — 14. T: Prenans en; M: Prenans. — 15. Leur
n dans N. — 16. N: qu'il. — 17. M: pouvoyent; B:
pouvoient. — 18. N: De leurs.

Plusieurs sont venus sans faulcer 1 Leurs vœux à 2 Larchant exaulcer. 850 Aucuns ont fait la question Pourquoy 3 n'est faicte 4 mention Par escript de tous leurs beaulx faitz Pour lire de tant qu'il 6 a faitz, De<sup>7</sup> pèlerins, pour soy <sup>8</sup> esbatre. 855 S'il n'en eust fait que trois ou quatre, Pensez qu'on l'eust par ordonnance Mis en escript pour 9 souvenance, Car tous les jours, monstre 10 moult beaulx 860 En son eglise faitz nouveaulx. Par quov d'escrire n'est mestier Ce qu'on voit chacun jour<sup>44</sup> entier.

Plus de mil ans a qu'il fust né
Dedans Larchant, et ramené<sup>12</sup>,
Où faict miracles innumerables<sup>13</sup>,
Sur gens folz et sur gens notables<sup>14</sup>,
De tous maulx<sup>15</sup> dont est supplié
En general et<sup>16</sup> deslyé.
L'an deux cent quatre vingt et huyt<sup>17</sup>



<sup>1.</sup> M, B: cesser. — 2. N: et ā. — 3. T: Porquoy. —
4. M, B: il n'est fait. — 5. T: ces; M, B: les. —
6. C'est à dire α afin que le récit de tout ce qu'il a fait puisse être lu des pèlerins, etc. » N: Pour les lire de tant qu'ilz; — T: Pour les lire de heures a fois; — M: De Sainct Mathurin qu'il a; — B: Que Sainct Mathurin avoit faitz. — 7. M: Des. — 8. T: s'i; — M: les; — B: Pour tous les pelerins esbattre. —
9. N: par. — 10. N: en monstre de beaulx; — M, B: Mais tous les jours monstre moult beaux. — 11. M, B: tout le jour.— 12. M, B: A Larchant et fut ramené. — 13. T, M, B: innombrables. — 14. N, T: endables. —
15. M: Dont maux.—16. M, B: sont.—17. M, B: et dix.

Puis l'incarnation Jesu-Christ, Il naquit <sup>1</sup>, ainsi qu'est trouvé, Et par la <sup>2</sup> cronique approuvé, Car Maximien <sup>3</sup> empereur Regnoit adonc <sup>4</sup> en grand honneur.

870

Sache <sup>8</sup> de vray tout pelerin 875 Que la chasse Sainct Mathurin Quatre fois l'année 6 est portee En plusieurs lieux et rapportée. Pour le premier, je vous enhorte -Que à 7 Pasques fleuries 8 on la porte; 88o De l'autre 9 vous fais mention Que on 40 la porte à l'Ascention, Mardy après Saint<sup>44</sup> Barnabé<sup>42</sup>, On la porte où est ordonné; Dymenche après la<sup>13</sup> Sainct Denys<sup>14</sup>, 88 s Sont les quatre fois accomplis. Sa grant feste est<sup>18</sup>, je vous remembre<sup>16</sup> Le huitiesme jour de novembre. La translation est en may Le dixiesme jour <sup>47</sup>, pour tout vray. 890

Or prions Dieu omnipotent Et le bon Saint devotement Pour tous ceulx, qui auront<sup>18</sup> sa vie

1. T: vesquit. — 2. M, B: sa.
3. M, B: Maximian. — 4. Adonc m. dans N. — 5. T:
Sachez; B: Or sachez bien de vray tout poinct. — 6. N:
l'an; T: en l'an. — 7. M, B: Qu'd. — 8. T: flories;
M, B: florie. — 9. N: Et l'autre. — 10. T: Que on le
porta; M, B: Qu'on. — 11. N: la saint. — 12. La Saint
Barnabé est le 11 juin. — 13. La m. dans N, M, B. —
14. La Saint Denis est le 9 octobre. — 15. Est m. dans N, M, B.
— 16. T: renombre. — 17. Jour m. dans N. — 18. B: liront.

397

895

Ou 1 porteront, qu'epydimie 2 Ne nul mal les 3 puisse grever, Et leur doint tousjours eschever 4 Tous perils, dangers et dommages Et tous leurs biens garder d'orages 5, Puis en-la fin, sans<sup>6</sup> examen<sup>7</sup>, Doint à tous 8 Paradis. Amen.

900

#### . L'ACTEUR 9.

L'an mil quatre cens quatre vingtz<sup>40</sup> Et neuf, que on44 cueillit peu de vins, En novembre fut la Vie faicte, Selon la legende, et<sup>12</sup> parfaicte Par maistre Jehan le Bestre, prestre 13 905 Au dict Larchant, où voulut naistre Le très noble Sainct Mathurin. Et pour ce, chascun<sup>44</sup> pelerin, Vous requiers une patenostre<sup>15</sup> Au nom de Sainct Pierre l'apostre, 910

1. T : Et. - 2. T : que espedimie.

N : Pour tous ceulx qui la diront Et porteront que epidimie n'auront.

3. N : Ne aucun ne les puisse; - M : N'aucun mal les; — в: D'aucuns malles.

4. T: achever. - 5. Ce vers m. dans N. - 6. M. B: vraye. - 7. T .: errament. - 8. T : Dieu nous doint Paradis; - M, B: Nous doint et. - 9. T: Larchant.

10. N: L'an quatre cens quatre-vingt;
M: L'an mille deux cens quatre-vingtz;

B: L'an mille quatre cent .....

11. M, B: Qu'on.—12. Et m. dans T.—13. Nous adoptons ici le texte de T. Les autres éditions ont altéré le nom de l'auteur :

N: Messire Jehan vostre prestre;

м, в : Messire Jehan simple prestre.

14. N: d chascun. - 15. M, B: un Pater noster.

En priant Dieu devotement Ou'en la fin nous doint saulvement, Et tous ceux qui en sa 2 memoire La liront, Dieu leur doint sa gloire 3.

# Antiphona de Sancto Mathurino .

O gloriose Confessor, Domine Mathurine, exaudi<sup>5</sup> voces tibi supplicantium ut eos, qui in tuis laudibus Christum venerantur, ad Celi perducas palatium.

Versus. Ora pro nobis, beate Mathurine.

R/. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

#### Oremus.

Deus, qui fidelem servum tuum beatum Mathurinum inter electos concives tuos gloria et honore coronasti, presta, quesumus, ut ejus meritis et precibus sanctitatem ipsius sacris semper satagamus operibus imitari, ut cum ipso possimus gloria claritatis tue perennitate perfrui et eterna visione tua perenniter gloriari. Per Dominum nostrum Jesum Cristum. Amen 4.

<sup>1.</sup> N: luy. — 2. N: ce. — 3. T aj. Amen, et porte immédiatement au-dessous: Cy finist la Vie et Legende de Saint Maturin de Larchant, imprimée à Paris par Jehan Treperel. - B s'arrête ici et ne donne rien de ce qui suit.

<sup>4.</sup> m : Oraison. - 5. N : exaude. - 6. N : dingi. -7. N : Cy fine la vie Sainct Mathurin de Larchant, imprimée à Paris par Jacques Nyverd, demourant en la rue de la Juyfrie, à l'ymage Sainct Pierre, et à la première porte du Pallays.

#### Miracle de Monseigneur Sainct Mathurin de Larchant 1.

| M  | Pour augmenter la sainte foy,                                                  | 915    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | Qu'ont maintenant tous bons Chres                                              | tiens, |
| á  | Icy vous veux monstrer pourquoy  Necessaire est prier les sainctz <sup>2</sup> |        |
| J. |                                                                                |        |
|    | Pour les miracles tant hautains,                                               |        |
|    | Que nous voyons soir et matin,                                                 | 920    |
|    | Du glorieux Sainct Mathurin.                                                   |        |
|    |                                                                                |        |
|    | En la paroisse de Sepotz <sup>3</sup> ,                                        |        |
|    | Qui est en l'Evesché de Sens.                                                  |        |
|    | Y vint le Diable sans repos,                                                   | 925    |
|    | L'Esprit de tonnerre et tourmens,                                              |        |
|    | Un vray Diable certainement,                                                   |        |
|    | Qui est très subtil et habille,                                                |        |
|    | Qui se mist invisiblement                                                      |        |
| -  | Au corps d'une bien jeune fille.                                               | 930    |
|    | De Sepotz natifve elle estoit                                                  |        |
|    | Et demouroit audict village;                                                   |        |
|    | Avec ses parens se tenoit,                                                     |        |
|    | Qui estoyent de fort bon lignage,                                              | •      |
|    | Mais souvent, par yreux langage,                                               | 935    |
|    | Le Diable d'Enfer appelloit                                                    | 2,,    |
|    | Par tonnerres et par orage;                                                    |        |
|    |                                                                                |        |

Du Diable tousjours el 4 parloit.

<sup>1.</sup> M, MB placent ici la fig. nº 18. — 2. Ce vers m. dans M B. — 3. Sépeaux, canton de Saint-Julien-du-Sault, arrondissement de Joigny, à 36 kil. d'Auxerre.

4. M : elle; — MB : Tousjours du Diable elle. Cette

dernière variante montre bien que un est postérieur à u.

Un jour, l'air devient 1 tenebreux, Le soleil ne luvsant sur terre 940 Entre ce bas monde et les cieux: S'engendra la foudre et tonnerre; Les elemens mouvant la guerre En excedant 2 leurs regions, . L'air fait grand bruit et se deserre, 945 Comme trompettes et canons. Jaçoit qu'on trouve en Escriture Que tonnerre soit naturel, Toutefois c'est contre nature De conduire esprit immortel; 950 Néantmoins le cas advint tel, Pour parvenir au beau miracle, Oue le Diable fist par art tel 3 Un corps humain demoniacle. Lors commença ladicte fille 955 Estre du Diable possedée; Devint inconstante et fragille. Sans cesser d'estre tourmentée. La Commune 4 en fut partroublée, Et ne sçavoit-on que c'estoit 960 Incessamment estre vexée:

L'auteur du Miracle compte volontiers le mot elle pour une syllabe (cf. v. 995, 1059, 1114), mais la forme el, que les imprimeurs de madmettent encore, bien qu'ils écrivent elle, n'est plus admise par les imprimeurs de ma, qui cherchent à corriger les vers qui leur semblent faux.

De jour en jour le mal croissoit.

<sup>1.</sup> M: devant. — 2. M: excedans. — 3. M: tel art. — 4. Le mot Commune est déjà employé par Le Bestre (v. 613) dans le sens de peuple.

| DE SAINCT MATHURIN.                                                                                                                                                                                                                                                        | 401        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Le Vicaire de la parroisse .  De Sepotz vint l'interroguer, Luy demandant : « Ma fille, qu'est-ce « Qui te faict ainsi enrager ? »  Sans son mal muer ne changer, Fit un cry si espouventable, Disant, sans plus interroguer : « Je suis possedée du Diable. »             | 96ş<br>970 |
| Lors s'esbahit fort la Commune De ce mal venu si soudain, Disant: « C'est trop grande fortune, « Un Diable entrer en corps humain! » Alors chascun, de cueur bening, A grand' devotion s'applique, En priant le Dieu souverain Chasser l'Esprit diabolique.                | 975        |
| Prestres s'assemblent sur les lieux De toutes pars et regions, Et de l'Evesché les plus vieux Luy font les adjurations <sup>1</sup> , Disant: « Diable, nous t'adjurons « Au nom du haut Dieu souverain, « Et de par luy te commandons « Que tu laisses ce corps humain »; | 980        |
| Mais pour ceste adjuration Il n'en fist aucune audience, Car de totalle expulsion Ilz n'en avoient pas la puissance. Parquoy, sans aucune allegeance,                                                                                                                      | 990        |

L'Esprit maudit la tourmentoit, Tant qu'elle perdit cognoissance Et l'entendement qu'elle avoit,

A plusieurs Sainctz vouée el 4 fut Et fist plusieurs pelerinages, Sans que la rage ne luy cheut; Elle fit merveilleux dommages. Un jour elle eut en son courage De son mal un grand medecin, Tant qu'il luy sembloit veoir l'image Du glorieux Sainct Mathurin.

1000

995

Incontinent et depuis l'heure Le sainct tousjours elle appelloit, Disant : « C'est celuy qui sequeure, « Sainct Mathurin », et desiroit Y estre menée et prioit, Quand elle estoit en ce tourment,

1005

A sa mère, qui là estoit, Qu'on la conduisist à Larchant. 1010

Quant les parens l'ont entendue Que requeroit Sainct Mathurin, Sans plus longue espace attendue A Larchant prennent leur chemin Pour ce maudit loup serpentin Faire mieux reposer et taire, Et pour le service divin De Sepotz meinent 2 le Vicaire.

1015

Le mardy de Pasques dernier, A Sainct Mathurin arriva;

1020

1. M, MB : elle. - 2. M : meine.

Si tost qu'elle vit le clocher, Le maudit Esprit s'escria; Incontinent il s'assembla Auprès d'elle beaucoup de gens, Mais si fort il la tourmenta Que trembloient tous les assistans.

1025

Chacun fuyoit sa compaignie Et son regard espouventable, Fors son Vicaire, qui la lye Et qui va conjurer le Diable, Prenant l'estolle venerable, La croix du benoist Jesus-Christ, Luy disant telz motz, ou semblables, En la manière qui s'ensuit :

1030

« Adjuro te 1, mauvais Esprit, « De par le Dieu qui tout créa,

1035

« Par la passion Jesus-Christ<sup>2</sup>

« Et par la mort qu'il endura, « Par tous merites 3 qu'il y a,

« Qui y sont et y seront faictz,

I **0**40

Anges, Archanges qui sont là,

« Martirs et 4 Confesseurs parfaictz; « Te faitz commandement exprès

« Que, si tu es un propre Diable,

« Laisse ce grand bruit que tu fais

1045

« En ce pauvre corps miserable. » Lors cessa tout 5 incontinent, Laissant le corps en patience

I. M, MB : de. - 2. MB : de Jesus-Christ. - 3. M : les merites. — 4. Et m. dans m. — 5. Tout m. dans mb. Demy quart d'heure seullement, Mais aussitost il recommence.

1050

Et si luy fait plus grand grevance, Tousjours en augmentant sa peine. Les parens et amis s'avance De luy commencer sa neufvaine. Et puis après, le mercredy, Chacun l'attendoit à l'eglise; A trois heures après midy Devant le Crucifix fut mise.

1055

Alors des prestres ell' fut prise Avec plusieurs adjuremens Et en très beau latin exquise <sup>3</sup>, Auquel respondit clèrement <sup>4</sup>. Jamais n'avoit esté pourtant En monastère ny escole; Parquoy on s'esbahit comment Elle entend latine <sup>5</sup> parolle <sup>6</sup>.

1060

1065

<sup>1.</sup> MB: Ses. — 2. M: entendoit. — 3. C'est-à-dire: « interrogée » — 4. M, B: clerment. — 5. M, B: latin. — 6. C'était, comme on sait, un des caractères de la possession démoniaque que de parler les langues qu'on ignorait, et Nicolas Habicot, quoique médecin, ne manque pas de le dire dans son récit de la chute du Pont aux Meuniers de Paris en 1596 où il fait intervenir deux sœurs, Jeanne et Barbe Maguazaque, natives de Villeneuve-lès-Soissons: « Dès lors commencèrent à s'injurier et se donner l'un et l'autre au Diable, qui promptement se saisit d'elles, et pensoit-on que c'estoit follye. Mais un jour advint que ceste fille, voyant ledict sieur de Saint-Martin, commença à parler latin. Alors ledit curé congnut qu'elles estoient possedées du Diable. » Mém. de la Soc. des Ant. de France t. XXVII, p. 15 du tirage à paşt.

Un Bachelier en theologie, Qui est des Carmes de Paris, Arriva en la compagnie, De laquelle estoit fort requis, Qui l'adjura de mots prefix, En latin assez retorique, En ceste forme que vous ditz. A l'entendre chacun s'applicque:

1070

Adjuro te, Spiritus immunde, per meritum Passionis Christi, per viriutem totius eternæ et individuæ Trinitatis, per merita¹ omnium beatorum Spirituum, Angelorum, Archangelorum, Sanctorum², et Confessorum sanctarumque³ Virginum; per merita simul cunctorum Cælestium, ut, si verus Demon⁴, ut iste Dei populus te Demonem³ indubitanter⁴ fateatur, te in digito minimo senestre² manus ponas, relictis³ hujus⁵ corporis cæteris⁴o partibus.

C'est à dire : « Esprit, je t'adjure, 1075 « Par tous les merites des Cieux.

« Si tu es une créature,

« Un Diable d'Enfer tenebreux,

« Tu laisse ce corps langoureux,

« De par Dieu, et retire toy,

1080

Affin de te cognoistre mieux,

« En son senestre petit doy. »

Alors son petit doy senestre Commença à noircir, enfler;

1. M; marita. — 2. M et MB aj. ici: Mathurinum. — 3. M, MB: sanctorumque. — 4. MB: dæmon. — 5. M: demonent; MB: demonent. — 6. MB: indubit nater. — 7. MB: senestræ. — 8. M, MB: revertis. — 9. Hujus m. dans MB. — 10. M: exteris.

#### LA VIE

| Illec print le Diable son estre<br>Et au doy la va tourmenter;<br>Alors se pouvoit bien vanter<br>Qu'il n'estoit plus de ce corps maistre,               | 1085 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Puis qu'obéyssoit au parler D'un religieux ou d'un prestre. Lors eussiez ouy le cry piteux De ce maudit Esprit damnable; Jamais n'en fut si merveilleux, | 1090 |
| Si horrible et espouventable;<br>Il fist signes innumerables,<br>Obeyssant aux adjuremens ;<br>Nul ne les croyoit veritables.                            | 1095 |
| Incontinent et devant tous,                                                                                                                              | 1100 |
| Elle se va mettre à genoux Et Sainct Mathurin regracie, En priant de cueur humble et doux Sainct Mathurin, qui point ne tarde,                           |      |
| Qu'en tous lieux, aussi contre tous,<br>Il soit tousjours sa sauvegarde.<br>Alors les prestres commencèrent<br>A chanter plusieurs beaux motetz;         | 1105 |
| Sainct Mathurin regracièrent<br>Et louoyent Dieu de ses beaux faitz;                                                                                     | 1110 |
| Voyant qu'il n'y a point d'abus<br>lls vont chanter les beaux versets<br>A Dieu : Te Deum laudamus.                                                      |      |

<sup>1.</sup> MB, qui compte obeyssant pour quatre syllabes, écrit : adjurmens.

| DE SAINCT MATHURIN.                                                                                                                                                                                                                       | 407  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Après, chacun se retira;<br>La fille s'en retourna saine;<br>Toutefois ell' paracheva<br>A Sainct Mathurin sa neufvaine,<br>Mais pour la grand douleur et peine                                                                           |      |
| Qu'elle avoit eu * en ce tourment,<br>Malade fut celle semaine<br>Par trois jours entiers griefvement.                                                                                                                                    | 1120 |
| Après qu'ell fut saine rendue<br>Et remise à perfection,<br>La chasse si fut descendue<br>Et conduicte en procession;<br>La plus grand 4 congregation                                                                                     | 1125 |
| Le Curé de Chevranvillier 5                                                                                                                                                                                                               | 1130 |
| Devotement se prepara Le matin 6 pour dire la messe; Tant de monde s'y assembla, Jamais on ne vit tant de presse. Le Diable tourmente sans cesse La pauvre fille horriblement; Tantost le Diable de tristesse Trouva tost son definement. | 1135 |
| Arriva maistre Marin Ruez <sup>7</sup> ,<br>L'un des seigneurs au dict Larchant,                                                                                                                                                          | 1140 |

<sup>1.</sup> MB: retourne. — 2. M, MB: grande. — 3. En m. dans MB. — 4. MB: grand'. — 5. Chevrainvilliers, canton de Nemours, arrondissement de Fontainebleau (Seine-et-Marne). — 6. M: curé. — 7. Ce nom ne se trouve pas dans le livre de M. Bellier.

Qui se monstra homme asseuré Et merita visiblement; Il fist plusieurs adjuremens! Avant que l'Esprit fut chassé, Auquel se feist obeyssant Le malheureux Esprit damné.

1145

Le Curé de Chevranvillier, Homme assez ancien et vieux, Si commença à conjurer Le maudit Esprit malheureux. Il y avoit, jeunes <sup>2</sup> que vieux Plus de trois mille personnages, Tous oyant l'Esprit envieux En son diabolique langage.

1150

Lors fist le plus horrible son Que ne fist oncques créature, Tendans les mains comme un griffon Qui veut ravir quelque pasture;

1155

Le peuple fuyt à l'aventure, Dressant les cheveux de grand pœur, Monstrant la plus layde figure; A le voir c'estoit grand horreur.

1160

A l'Esprit on va proposer
Deux questions de theologie;
Mais premier devez supposer
Que tout son latin il deffie.
L'Esprit respond, n'en doutez mye,
Et en 3 rethorique latin

1165

1. MB : adjurement.

<sup>2.</sup> M: tant jeunes. — 3. M: au.

Qu'il doit sortir de ceste fille Par Monseigneur Sainct Mathurin. 1170

Après que la messe fut dicte,
Le Curé de Chevranvillier
Et les autres prestres incitèrent '
Tout le Commun à Dieu prier.
Lors eussiez ouy s'escrier 1175
Le maudit Esprit serpentin,
Et aussi eussiez veu trembler
L'eglise de Sainct Mathurin.

Un nommé Maistre Jean Courtois,
Un prestre natif de Larchant,
Si se va armer de la croix,
Pour resister plus seurement,
Mais jamais l'Esprit de tourment
De ladite Croix n'approcha<sup>2</sup>,
Car on crioit tout hautement:

Vicit Leo de Tribu Juda<sup>3</sup>.

Lors s'assemblèrent en circuit

Les prestres pour le conjurer;

Devant l'autel fut mis l'Esprit,

Qui commença à à haut bruyer.

Le Curé de Chevranvillier,

Qui estoit commis au mistère,

Tout droit venant de celebrer;

Le conjure en ceste manière:

<sup>1.</sup> Le poête avait peut-être écrit d'abord : incite, pour rimer avec dicte.

<sup>2.</sup> m: aporcha. — 3. Apog. V, 5. — 4. m, mb: recommença.

Adjuro te, Spiritus immunde, per virtutem beatissimæ Trinitatis, per meritum 4 omnium Sanctorum et Sanctarum, præciput per virtutem, nomen et intercessionem Divi Mathurini, auditis precibus istis, ex hoc tua rabies 2 piato corpore evanescat, tua 3 et valeat segnities, intercedente Divo Mathurino, nomine, præcipio tibi, nemine 4 offenso, hoc corpus relinquere.

Incontinent, par grand miracle,

Le Diable sortit de ce corps;

Par un invisible ostentacle<sup>8</sup>

Laisse la fille et s'en va hors.

Vous eussiez veu et ouy lors <sup>6</sup>

Le Commun à la foy enclin

A haute voix, par grands efforts,

Prier Monsieur <sup>7</sup> Sainct Mathurin;

Demandant au Diable en latin <sup>8</sup>

Qui c'est qui le mettra dehors,

Respond: « Monsieur Sainct Mathurin
« Seul me peut chasser de ce corps. »

Des prestres en devotion,
Qui estoient bien près de deux cens,
Fut faicte la procession
Autour la ville de Larchant,
En priant Dieu devotement.
Et le benoist Sainct Mathurin

<sup>1.</sup> m: meritumque. — 2. m: visis precibus ullis, hoc tua rabia. — 3. mb: corpore evanescere tua valeat segnicies. — 4. m: nomine. — 5. Ostentaculum, ostentum, prodige. — 6. m: alors. — 7. m: Monseigneur. — 8. m intercale ici ces vers:

La fille demeure guerie S'il n'eust esté des assistans, On demande au Diable.....

| DE SAINCT MATHURIN.                                                                                                                        | 411  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Faire cesser ce grand tourment,<br>Chassant cest Esprit serpentin.                                                                         |      |
| Le lendemain, qui estoit jeudy,<br>De toutes parts gens y venoient<br>Voir ce miracle que je vous dy,                                      | 1215 |
| Car sans le veoir pas ne croioyent,<br>En bon estat ilz se mettoyent,                                                                      |      |
| Dont l'eglise estoit toute plaine; A la foulle ilz en approchoient, Quand venoit à faire la neufvaine.                                     | 1220 |
| Le Vicaire du dict Larchant,                                                                                                               |      |
| Maistre Pierre de La Rivière <sup>4</sup> ,<br>Se porta fort honnestement<br>Et comme soubz luy un vicaire,<br>Pour divertir tout vitupère | 1225 |
| Qu'il eust ce faict pour y gaigner,<br>Il fist entendre le mistère                                                                         |      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                      | 1230 |
| Qu'on vit onc à Sainct Mathurin<br>A un jour de devotion;                                                                                  |      |
| C'estoit un vendredi matin <sup>2</sup> .                                                                                                  |      |
|                                                                                                                                            | 1235 |

<sup>1.</sup> Le Curé de Larchant, qui était nommé par l'archevêque de Sens sur la présentation du Chapitre de Paris, ne portait que le titre de Vicaire. Pierre de la Rivière exerça ces fonctions de 1,29 à 1,39 (voy. Bellier, p. 98). Il ne serait pas impossible qu'il fût l'auteur de cette seconde partie. — 2. Il doit manquer ici plusieurs vers, car ni le sens ni la phrase ne se tiennent.

En linge seullement 4 alloit
Premièrement devant la chasse<sup>2</sup>
La fillette un cierge tenoit,
A Sainct Mathurin rendant grace<sup>3</sup>;
Un nombre infini de gens passe
Et ceux qui ce miracle ont veu;
On luy vit lors changer sa face;
Il n'est cueur qui n'en soit esmeu.

On n'avoit pas accoustumé
A tel jour la chasse descendre,
Car on a les jours ordonnez
Quatre fois l'an, sans y mesprendre;
Ce fut afin de graces rendre
A Dieu, en triumphe honorable,
Car vous devez croire et entendre
Qu'on n'en voit guères de semblable.

La fille se commande 4 à Dieu;

A Sepotz s'en est retournée,
Avec ses parents dudit lieu
Et ceux qui l'avoient amenée,
Aussi contente et attrempée.
A Dieu tousjours le cueur enclin,
1260
Ayez tousjours l'ame affectée
Au miracle Sainct Mathurin.

Ce miracle fut faict le jeudy vingt uniesme jour d'avril Mil cinq cens trente après Pasques 5.

1. MB : seulment. C'est-à-dire en chemise.

<sup>2.</sup> La nouvelle châsse, faite en 1504, fut inaugurée en présence de la reine Anne de Bretagne et du cardinal d'Amboise (Bellier, p. 112-114 et 33). — 3. M, MB: graces. — 4. M: recommande. — 5. Pâques était tombé le 17.

#### Ostension de l'Acteur aux Lecteurs.

Qui sçauroit de la foy douter, Considerant tels faictz hautains? Ne deut-on pas ceux là brusler 1265 Qui refusent à prier les Saincts 1? Esmouvez yous, cueurs des Chrestiens, A ce miracle magnificque; Ne doutez point; soyez certains 2 En la saincte foy catholique. 1270 Voulez-vous pas porter la pique Pour la foy et le bon harnois? Vous aurez victoire autentique, Criant 3 tousjours : « Vive la Croix! » Levez voz cueurs, nobles François: 1275 Vivez en la foy seurement; Portez la renommée et voix De Sainct Mathurin de Larchant.

#### Oraison à Sainct Mathurin.

O 4 glorieux Sainct Mathurin,
Doux et bening,
Des François le bruit et victoire,
A qui provient maint pelerin,
Bien enclin
A tes faictz hautains et notoires.
Ayes des pauvres humains memoire,
Qui es en gloire;

1. Allusion aux doctrines nouvelles des réformés.

<sup>2.</sup> MB: certain. — 3. MB: Crains. — 4. 0 m. dans M.

## 414 LA VIE DE SAINCT MATHURIN.

Secoure les par tout moyen;
Par toy sur le Diable eut victoire,
On le 4 peut croire,
La fille Maximian.

Garde nous du mauvais lien 2
Et faux 3 moyen
Du Diable qui sur nous regarde;
Voulons estre en ta sauvegarde.

1290

Amen 4.

1. Le m. dans m. — 2. mB: lion. — 3. Faux m. dans m. — 4. Amen m. dans mB. — m et mB se terminent par des distiques latins et par la Missa de Sancto Mathurino, que nous croyons inutile de reproduire.





### ADDITIONS ET CORRECTIONS.

P. 107, l. 13: MM. Merlet et de Gombert ont cru à tort qu'ils donnaient pour la première fois le texte com-

plet de la relation de Bretagne.

Nous en avons sous les yeux une édition évidemment antérieure et bien curieuse, car elle joint à une impression en caractères d'imprimerie, un fac-simile lithographique et complet de la totalité du manuscrit. Le fac-simile se compose de huit cahiers de 4 feuillets, soit 64 pages, dont les trois premières et les deux dernières sont blanches; on y a reproduit le dessin de la miniature initiale et de dix grandes miniatures, sans compter les petites annexées en marge. Le texte, aussi de format in-folio, mais un peu plus petit, se compose de 11 cahiers de 4 pages, soit à la fin deux pages blanches et 46 pages imprimées à longues lignes, au nombre de 44 par page pleine. Le premier et le dernier cahier n'ont pas de signatures, tandis que les cahiers intermédiaires sont signaturés b-k. Le texte imprimé est accompagné de notes assez nombreuses et presque uniquement généalogiques. Il n'y a d'ailleurs ni préface, ni titre, ni date, ni lieu d'impression, ni noms d'auteur, d'imprimeur ou de lithographe. Le fac-simile avait été évidemment fait pour qu'on en pût colorier les miniatures, mais il se peut que cette édition, malgré le soin qu'on y a apporté, soit restée ainsi inachévée. Par le caractère de l'impression on doit croire l'édition exécutée vers 1840, et, comme l'intérêt du texte est surtout breton, blaisois et angevin, l'on peut penser qu'elle a été faite autour de M. de Quatrebarbes, l'éditeur du roi René, et de M. de Girardot, longtemps secrétaire général de la préfecture à Nantes, qui avait commencé à fac-similer le manuscrit original du procès de Gilles de Retz; nous ne serions pas étonnés si nous apprenions que M. Hawke, d'Angers, le dessinateur qui a travaillé avec M. de Quatrebarbes, soit celui qui a calqué le trait des miniatures.

Le ms. de la relation de Bretagne, qui a été ainsi reproduit par le procédé lithographique, est dans la condition ordinaire des copies assez nombreuses de ce texte. Il est assez rapide et médiocre (le plus beau est, dit-on, celui qui se trouve à la Bibliothèque de Saint-Pétersbourg), mais celui-ci offre une particularité curieuse. Les manuscrits de Paris, suivis par M. Merlet, commencent par cette dédicace de Bretagne au Comte de Laval, qui était cousin de la Reine:

Noble Comte de Laval, de Quintin et de Montfort, Illustre noblesse de long temps a estymé, Ouéz comme la Mort par son cruel effort A prins la Royne, qui moult vous a aymé. Voyés la mort l'estresme, les pleurs et les plains Que l'on a faictz, tant par mons que par plains, Soubs gros sanglots de soupirs et de larmes. Moy, Bretaigne, son herault et roy d'armes, Plusieurs fois, comme bienfaitz recors, Vous veis à l'enterrement de son noble corps; Pour souvenir de vostre souveraine parente, L'enterrement du corps et du cueur vous presente.

Dans le manuscrit reproduit lithographiquement, la dédicace d'envoi, très-semblable au fonds, est toute différente dans la forme :

Noble Comte et Comtesse de Tonnoire, Issue de Rohan, très excellente Maison, Ouéz comme la Mort, plaine de cautelle et traison A de ce monde la grande Royne Duchesse hostée, En ce livret voirés la mort piteusse, Les plains, les pleurs, la perte merveilleuse

1. Vaudrait-il pas mieux comprendre : l'amort ou même l'amour ?

Que l'on a fait, soubs figure aparente, De la mananyme Princèsse, vostre parente<sup>1</sup>, En qui estoit le triumphe des Dames, Dont moy, qui suis son herault et roy d'armes, Si mieux ne puis pour le present, De mon recit vous fais humble present.

Peut-être trouverait-on de même des dédicaces différentes en tête d'autres manuscrits, mais il faut tirer de celles-ci deux choses: que les manuscrits de cette relation ont tous dû être faits pour Bretagne et offerts par lui, et aussi que, lorsqu'il écrivait en vers ces deux devises et aussi la généalogie de la Reine en tête de la relation, il a montré que la rudesse de son esprit n'était pas suffisamment assouplie aux régularités de la rime et de la mesure. Il n'était poête que par force et devait se donner beaucoup de mal, deux mauvaises conditions dans le royaume de poêterie.

A. DE M.

P. 147. M. le comte de Lignerolles possède un exemplaire de l'Amoureux Passetemps sous la date de 1570. Voici la description de cette édition que nous avions cherchée vainement dans les dépôts publics :

L'Amoureux // Passetemps, // Declaré en ioyeuse Poësie par plusieurs // Epistres du Coq a l'Asne, et de // l'Asne au Coq auec Balades, // Dizains, Huitains, & // autres ioyeu- // setez. // A Lyon, // Par Benoist Rigaud. // 1570. — Fin. 1n-16 de 78 ff., sign. A-1. par 8, K par 6.

Le volume contient les mêmes pièces que l'édition de 1582; on y trouve par conséquent la Prenostication. Le titre est orné d'un petit bois représentant l'Amour.

- P. 158. La strophe: Il adviendra de grans merveilles, etc. et plusieurs autres strophes de la *Prenosti*cation ont servi à composer une chanson qui se trouve dans le recueil intitulé: *Plusieurs belles Chansons nou-*
- 1. Claude de Rohan, femme de Julien de Clermont-Tonnerre, seigneur de Thoury, et fille de Charles, seigneur de Gié, était de la famille de Bretagne par la descendance de Philippe d'Artois et de Blanche, fille de Jean II, duc de Bretagne.

velles (Paris, en la rue Neufve Nostre Dame, à l'enseigne de l'Escu de France [chez Alain Lotrian], pet. in-8 goth., n° 1). Comme ce recueil est introuvable et que la réimpression publiée par MM. Gay et fils à Genève en 1867 est elle-même devenue fort rare, nous croyons utile de donner ici le texte complet de cette chanson. Nous avons indiqué en marge le n° des vers de l'original et marqué d'un astérisque les vers qui offrent des variantes.

> Chanson nouvelle faicte sur le temps qui court; et se chante sur le chant : and je fus prins devant Peronne

| Quand je fus prins devant Peronne 1.                                                                                                   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Il adviendra de grands merveilles<br>Et qui vivra il les verra;<br>Il n'en fut oncques de pareilles,<br>Mais je ne sçay quand ce sera; | 213 |
| Les maladies seront subtilles, Si mourons sur ces entrefaites; L'an qui vient nous en serons quittes, Nos provisions seront faictes.   | 217 |
| Il doit courre une maladie<br>Fort mauvaise, selon qu'on dict,<br>Car le pauvre homme qui mendie<br>Sera banny de tout credit :        | 221 |
| Pauvres gens qui n'auront nuls vivres<br>Et ne pourront d'argent finer,                                                                | 225 |
| Ainsi qu'on trouve en plusieurs livres,<br>Auront licence de jeusner.                                                                  | ٠,  |
| Les femmes yront aux bancquets<br>Et aux festes souventes fois;<br>Là seront chargées de paquets<br>Qu'il conviendra porter neuf moys; | 245 |
| Et, quand on s'en dechargera, "Comme de coustume l'on a, Le mary franchement croira                                                    | 249 |

<sup>1.</sup> Nous n'avons pu retrouver le texte de cette chanson sur l'air de laquelle on chantait également : Resveillezvous, cueurs endormis, etc. Voy. t. X, p. 55.

\*Que le paquet à lui sera.

## ET CORRECTIONS.

Juing sera un très mauvais moys; Chiens en amaigrissent en Baulce; Mieux vault menger le jour sept foys Rosty, bouilly et bonne saulce. En juillet, quoique vins soient chers, On beuvra fort, car il fait chault. A gens qui boivent volontiers C'est grand pitié quand argent.fault. 419

105

109



• . , ř •



## TABLE DES PIÈCES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

| 258. L'Advocat des Dames de Paris touchant<br>les pardons Sainct Trotet, [par Maxi-<br>mien]                                                                                                                                                                 | 1   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 259. Le Debat des Dames de Paris et de<br>Rouen sur l'entrée du Roy [par<br>Maximien. 1508].                                                                                                                                                                 | 37  |
| 260 Le gouvernement des Trois Estatz du<br>Temps qui court, [par Pierre de la<br>Vacherie]                                                                                                                                                                   | 53  |
| 261. Epitaphes en rondeaux de la Royne, avec celle qui fut posée sur le corps à Saint Denys en France, après le cry fait par le Herault de Bretaigne, et la Deploration du Chasteau de Bloys; composées par maistre André de la Vigne, son secretaire [1514] | 105 |

| T. | DIE | DES | Dit  |  |
|----|-----|-----|------|--|
| 18 | DLE | DES | 1 11 |  |

| <b></b> |                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 262.    | La doloreuse Querimonie de Blès, soy disant jadis réale ville, pour la transportation d'elle à Sainct Denis en France du corps de feue très illustre reyne de France, duchesse de Bretaigne, maitresse de Vertus, Madame Claude [1524] | 128 |
| 263.    | Deploration sur le trespas de la feu royne<br>de France Claude, femme du roy<br>Françoys, premier de ce nom.                                                                                                                           | 135 |
| 264.    | Pronostication nouvelle<br>Plus approuvée que jamais;<br>Il ne s'en fist pieçà de telle;<br>C'est pour trois jours après jamais.                                                                                                       | 144 |
| 265.    | La Prenostication de maistre Albert<br>Songecreux, Bisscain.                                                                                                                                                                           | 168 |
| 266.    | Le Monde sans croix                                                                                                                                                                                                                    | 193 |
| 267.    | Le Monde qu'on achève de paindre                                                                                                                                                                                                       | 201 |
| -       | Le Monde qui n'a plus que les os                                                                                                                                                                                                       | 209 |
| 269.    | Le Monde qui n'a plus que frire                                                                                                                                                                                                        | 215 |
| 270.    | [Le Monde qui est crucifié.]                                                                                                                                                                                                           | 219 |
| 271.    | Le Monde qui n'a riens perdu                                                                                                                                                                                                           | 227 |
| 272.    | Les Rongneux qui grattent Chascun.                                                                                                                                                                                                     | 232 |
| 273.    | La Deffence contre les Emulateurs,<br>Ennemys et Mesdisans de France;<br>Consolation et bon Zèle des Trois<br>Estatz                                                                                                                   | 238 |
| 274.    | Remède très utile contre la Peste, laquelle court à present en plusieurs lieux, speciallement partout; nouvellement extraict de plusieurs experiences, pour                                                                            | 252 |
| 27(     | Le Livre du Faulcon                                                                                                                                                                                                                    | 260 |
| -/).    |                                                                                                                                                                                                                                        | 200 |

|      | , VODOM D.                                                                                                                                                                                   | 4*7   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 276. | La Resolution d'Amours                                                                                                                                                                       | .307  |
| 277. | Les Trompeurs trompez par Trompeurs, composez par d'Adonville                                                                                                                                | 327   |
| 278. | Les Aproches sont du Bon Temps,<br>Dont Usuriers sont mal contans.<br>Composez les a d'Adonville<br>Nouvellement en ceste ville<br>De Paris, affin d'esjouyr<br>Le povre peuple et resjouir. | . 339 |
| 279. | La Vie de Sainct Mathurin de Larchant hystoriée.                                                                                                                                             | 347   |
|      | Additions et Corrections                                                                                                                                                                     |       |

FIN DU TOME DOUZIÈME.



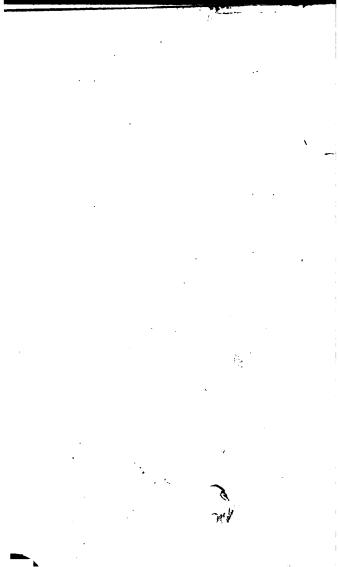

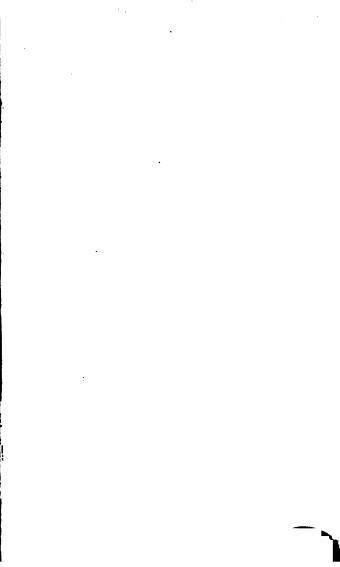



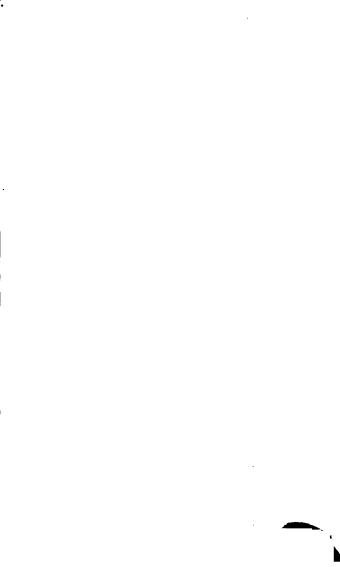

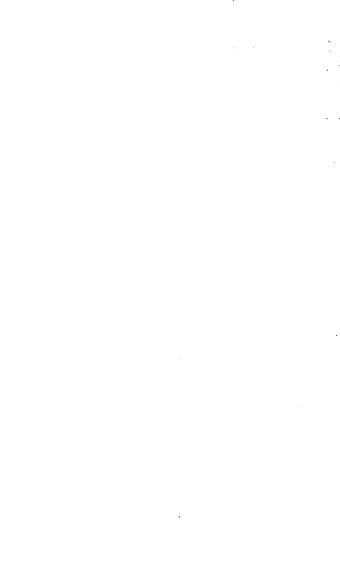

